# SCHAUEN UND SCHAFFEN: NEUE GEDICHTE

Albert Möser



& Kat





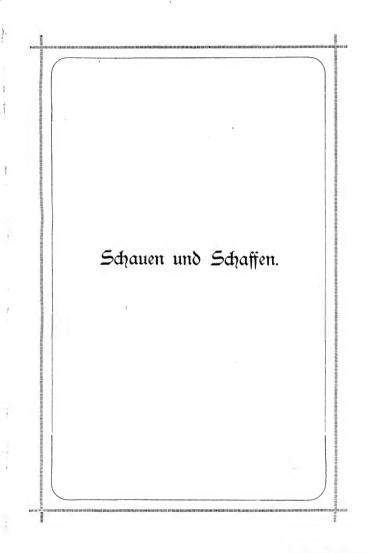

# Schauen und Schaffen.

Mene Gedichte

M. Samulung.

Albert Möser.



Stuttgart. Verlag von Levy & Müller. 1881. PT 2435 .M1853 .1881 Copyl

Drud von E. fr. gues in Tubingen.

### 3 n haft.

|                                   |     |     |     | Seite |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| Vermischte Gedichte. Erftes Buch  |     | •   | •   | 1-36  |
| Auf ber Norbfee                   |     |     |     | 3     |
| Marie von Nipmerow                |     |     |     | 7     |
| Unterhalb Stubbenfammer .         |     |     |     | 9     |
| Sommerabend auf Rügen             |     | •   |     | 12    |
| Brei Mabdenbilber. (3m Baggon)    |     |     |     | 14    |
| Alpenjäger am Rochelfee           |     |     |     | 16    |
| Bigeunerin am Gibfee              |     |     |     | 17    |
| Die Gosausee'n                    |     |     |     | 18    |
| Am Ronigefee                      |     |     |     | 22    |
| Am Bobensee                       |     |     |     | 21    |
| An Eb. Grifebach. Gin Gruf aus    | ber | Shr | eiz | 27    |
| Auf ber Gobe bes Grimfelpaffes    |     |     |     | 31    |
| Episteln                          |     |     |     | 37-52 |
| Muf Rugen. Giner Bubnenfunftleri  | n   |     |     | 39    |
| Auf bem Rutli. Un biefelbe .      |     |     |     | 46    |
| Vermischte Gedichte. Zweites Buch |     |     |     | 53-75 |
| Einer Amfel                       |     |     |     |       |
| Lieb ber Wanbervögel im Guben     |     |     |     | 56    |
| Der Chriftbaum im Darg .          |     |     |     | 59    |
| Rachtigall und Sabn               |     |     |     | 60    |
| Commermorgen                      |     |     |     | 61    |

|     |             |         |      |       |      |    |   |   |   | Seite   |
|-----|-------------|---------|------|-------|------|----|---|---|---|---------|
|     | Sommerlie   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Die alte 2  | Buche.  |      |       |      |    | • |   |   | 63      |
|     | 3m Späts    | ommer   |      |       |      |    | • | • |   | 66      |
|     | Berbstlieb  |         |      |       | •    | •  |   | • | • | 67      |
|     | Der Rotht   | ehlchen | था   | fciel |      | •  | • | • | • | 68      |
|     | Amfellieb   |         |      |       | •    |    | • | • |   | 69      |
|     | Berbftganb  |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Der Walt    | am L    | Beiß | nacht | Babe | nb |   | • |   | 74      |
| Son | ette 1–xx   | ς .     |      |       |      |    |   |   |   | 77-92   |
|     | nischte G   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | An bie Er   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Die Stein   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Das Para    | bies    |      |       |      |    |   |   |   | 100     |
|     | Einem Au    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Tag unb     |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | An ben D    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
| Ode | n und H     | ŋmnei   | n    |       |      |    |   |   |   | 111-136 |
|     | Die Wahr    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Rreislauf   | bes &   | öttí | ichen |      |    |   |   |   | 114     |
|     | Göttlichtei |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Die Leper   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Das Berg    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Den beuti   |         | _    |       |      |    |   | _ |   |         |
|     | Troft .     |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Freibeit    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Phaëton     |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Die 3beal   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | An tie S    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | An bie N    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | An meiner   |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Un ben I    |         |      |       |      |    |   |   |   |         |
|     | Die Erbe    |         |      |       |      |    |   |   |   | 130     |

|           | Bor ben Gebeinen eines Urmenfchen . |   |   |   | Seite      |
|-----------|-------------------------------------|---|---|---|------------|
|           | Die Afteroiben                      | • | • | • | 133        |
| Жhn       | llen                                |   | • | • | 137—182    |
| 201       | Auf bem Alpenfee                    | • | • | • | 139        |
|           | Am Meere                            |   | • | • | 151        |
|           | In Weimar                           |   | • | • | 161        |
|           |                                     | • | • | • | 172        |
| <b>50</b> | In ber heimat                       | • | • | • |            |
| KOI       | nanzen und Balladen                 |   | • | • | 183-254    |
|           | Önone                               | • | • | • | 185        |
|           | Das Gastmahl bes Stopas             |   | • |   | 187        |
|           | Phymalion                           |   |   | • | <u>190</u> |
|           | Die Athener in Agppten              | • |   |   | 192        |
|           | Das Pericleische Zeitalter          |   |   | • | 194        |
|           | Lieb bes Römers                     |   | • |   | 197        |
|           | Agrippina                           |   |   |   | 200        |
|           | Der Bilbhauer bes Rero              |   |   |   | 203        |
|           | Das taufenbjährige Jubilaum Roms    |   |   |   | 206        |
|           | Der Monch auf bem Athos             |   |   |   | 209        |
|           | Raifer Julian in Delphi             |   |   |   | 211        |
|           | Der Zeuspriefter von Olympia        |   |   |   | 213        |
|           | Lieb ber Weftgothen in Spanien      |   |   |   | 215        |
|           | Delphinengefang                     |   |   |   | 218        |
|           | Oboater und ber hl. Severin         |   |   |   | 220        |
|           | Taffilo                             |   |   |   | 222        |
|           | Robert Guiscarb                     |   |   |   | 225        |
|           | Lieb bes Normannen                  |   |   |   | 226        |
|           | Lieb bes Rrengfahrers               |   |   |   | 229        |
|           | Klingfor's Rachtlieb                |   |   |   | 232        |
|           | Der Templer auf Chpern              |   |   |   | 233        |
|           | Der Aftrolog Lubwigs XI.            |   |   |   | 236        |
|           | Columbus                            |   |   |   | 238        |
|           | Doctor Fauft in Salgburg            |   |   |   | 240        |

|                                |       |        |       |     | Sette       |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------------|
| Rufch von Rotenburg .          |       |        |       |     | 243         |
| Wallenftein bor Stralfunb      |       |        |       |     |             |
| Cromwell                       |       |        |       |     | 247         |
| Benus von Trier                |       |        |       |     | 250         |
| Das Grab im Baffeierthal       |       |        |       |     | 252         |
| Zwei Momente                   |       |        |       |     | 254         |
| Deutsche Kaiserlieder          |       |        |       |     | 255-296     |
| Otto's I. Bermählung .         |       |        |       |     |             |
| Jagblieb Otto's I              |       |        |       |     |             |
| Otto II. vor Baris             |       |        |       |     | 262         |
| Leichenzug Otto's III          |       |        |       |     | 264         |
| Der Kirchgang Beinriche IV.    |       |        |       |     | 266         |
| Seinriche IV. Flucht           |       |        |       |     | 267         |
| Tobtenwacht an ber Leiche Lot  | thars | bes    | Sac   | fen | <b>26</b> 9 |
| Rächtliche Reichswacht auf ber | ron   | cal. ( | Ebene |     | 271         |
| Friedrich II                   |       |        |       |     | 273         |
| Ronrabine Abichied vom Bobe    | ensee |        |       |     | 276         |
| Konrabin por Biterbo           |       |        |       | _   | 278         |
| Interregnum                    |       |        |       |     | 280         |
| Margarethe von Sobenftaufen    |       |        |       |     | 283         |
| König Enzio                    |       |        |       |     | 286         |
| Raiferbestattung               |       |        |       |     | 288         |
| Friedrich III                  |       |        |       |     | 290         |
| Die Frangofen in Speier .      |       |        |       |     | 292         |
| Die beutiden Reichstleinobien  |       |        |       |     | 294         |





## Auf der Nordsee.

Mit Jauchzen bestieg ich Das schautelnbe Meerschiff, Weit hinten versanken Die Thürme der Stadt, Und der Kiel zog silberne Furchen.

Mir aber genüber Auf hohem Verbeck Geschützt vom Zeltdach Saß eine Jungfrau.

Die Loden, die lichten, Bom Seewind durchsaust, Wallten verworren Um Pfirsichwangen Und neigten herab sich Auf's seidene Mieder, Das steigend und sinkend Züchtig umschloß Blämischer Schönheit Schwellende Formen, Glieder verhüllt' es, Wie Rubens sie malt, Aber ihr Auge Schwamm liebesfeucht, Wie das Marmorauge Der chprifchen Göttin, Die einst Pragiteles' Meißel geformt.

Und bas Auge, bas weiche, Bon Schwermuth umflort, Es ichweifte fernab . Nach ben Ruften von Solland; Denft fie vielleicht Des nüchternen Minnbeer. Bur Ch' ihr erforen Durch Glternflugheit? Un Schäten wohl reich Gin behäbiger Mann Beift er und ichachert Dlit Blumengwiebeln Und foftbaren Tulpen Nach fernen Länbern; Aber die ichonfte, Die je ihm erblüht, Die ftolgefte Blume, Er achtet fie nicht, Die üppig entfaltete Rofe.

So träumte mein Herz Und entgegen schlug es Der sinneverwirrenden Süßen Gestalt. Denn gar leicht ift entstammt Gin Poetenherz Und am leichtesten schier Auf der brausenden Meerstuth, Der einst ja entstiegen Die Liebesgöttin Und wo ob den Wassern Ihr Geist noch schwebt.

Stundenlang hieng Mein Aug' an dem ihren, Es folgte des Leibes Harmonischen Linien, Aber fein Wort Zu richten gewagt Hätt' ich an's blendende Frauenbild, Und ich schmachtete schwärmend in Schweigen.

Aber urplötzlich Regt' es sich unter mir, Reugierig rasch Durch's schimmernbe Glasbach Blick' ich hinab In ben unteren Schiffsraum Und schaute, wie bort Im Kreis ber Matrosen Erbäpfel schälten Die friesischen Mägbe,

Dralle, pralle, Hunde Geftalten Mit Solgidnittgesichtern Und ftämmigen Gliebern. Rühnerer Scherg Bieng hin und wieber, Und plöglich ergriff Der Matrofen berbiter Die berbfte ber Dlägbe Und füßte fie feft Und fo feurig und laut, Daß bes Ruffes Schall Bum Berbed emporbrang. Und über bie Rectheit In tolles Gefdrei Bradien flugs aus Die friefischen Mägbe, So toll wie einft ichrieen Nauficaa's Maabe, Mle nadend fie faben Den Sohn bes Laertes. Und über bie Redheit In lautes Belächter Ausbrach bie Befellichaft Auf hohem Berbed. Daß aufgescheucht Mus bes Dieeres Tiefen Neugierflug Der Delphin emporftieg Und wieder gurud in die Fluth ichog. Und ich lachte mit Und bewunderte still Den dreisten Erfasser Des Augenblicks, Leichtlebiger Thattraft Genießenden Sieg, Ich staunte und schmachtete weiter.

### Marie von Nipmerow.

Es fteht am Oftseestrande, Das einstmals dich gebar, das Haus, Bon schwindelndem Alippenrande Schaut's weithin über die Lande Und weithin über das Meer hinaus.

Im Gärtden mit Frohloden Haft harmlos du gespielt als Kind, Es schüttelte Blüthenfloden Dir auf die Kinderloden Der ungestüme Weereswind.

Dir ift im Buchenhaine Bertraut jedweber Busch und Baum, Du spieltest am Opfersteine, Beim Hünengrab am Naine, Bis bir entschwand ber Jugend Traum. Fern liegt gleich einer Sage, Die du nicht kennst, die laute Belt, Nur leise rauscht's im Hage, Und hell von Lerchenschlage Halt rings das wogende Weizenfeld.

Sonst herrscht im Dorf rings Schweigen, Der Schmied nur hämmert laut mit Schall, Die Schläge tönen so eigen, Und knisternder Funkenreigen Sprüht weit ob leuchtendem Fluthenschwall.

hei sieh! wo Funten sprühen, Bas Bunber, fommt ein herz in Brand? Dein Auge seh' ich glühen Und ahn' es sonder Mühen: Dem Schmied vergönnst du herz und hand.

In Nöthen wird, in harten, Guch Jahr um Jahr vorüberstiehn; Wo du gespielt im Garten, Wirst du der Kinder warten Und Lieblingspflanzen hegend ziehn.

In goldnen Sommertagen,
Wenn auf der Fluth schwebt Mast an Mast,
Seht ihr nach Tagesplagen
Mit wonnigem Behagen
Das Meer verklärt von Abendglast.

Und wenn mit Donnerfrache Im Herbst bas Meer tobt weit und breit, Beilt still ihr im Gemache, Der Kinder Ohr, bas wache, Lauscht Mährchen grauester Hünenzeit.

Doch will bein Loos fich wenden, Schlieft einst sich beines Lebens Bahn, Dann wirst bu in gleichen Wänden Den letten Hanch entsenben, Wo bu ben ersten einst gethan.

Die einst bem Kinbe, bem schenen, Regnen ließen ein Blüthenheer, Die Bäume, sie werben in Trenen Auch beinen Sarg bestreuen Bur Rast im Friedhof hoch am Meer.

### Unterhalb Stubbenkammer.

Per Abend kam; seht, Herr, ich bin zur Stelle, Es harrt mein Kahn, steigt unverweist benn ein! Wie Ihr's gewünscht, ob glatter Meereswelle Steur' ich Euch gern im lichten Mondenschein; In seinem Strahl — seht an — wie flüssiges Gold Erglänzt die Fluth, die sanst zum Strande rollt, In Buchen raunt's wie Klang verschollner Sagen, Und zackig seht Ihr Studbenkammer ragen. In solcher Nacht, wenn ich beschwingt im Kahne Mit starkem Arm das blaue Meer durchsahre,

Fällt ftete mir ein, mas einft - manch lange Rahre Entflohn feitbem - gefchehn bier meinem Ahne. Bar oft als Rind in ftiller Abenditunde. Wenn Winters wir am Berb bie Nete flochten, Erlaufcht' ich, mahrend beiß bie Schlafen pochten, Erichauernd die geheimniftvolle Runde. Mein Ahn - fei ihm beicheert bes Simmels Unabe. Bu Sagard auf bem Friedhof ruht er lang -Mit feinem Rahn nach Connenuntergang Durchfurcht' er fpat einft bier bie Meerespfabe, Muf weiter Welt lag ftill die Julinacht, Um himmel hoch glomm ichimmernd Mondespracht Bang fo wie heut, und weiß im Mondlicht blinken Sah er - wie mir - ber Greibefelfen Binfen, Gin Sauchen gieng und Flüstern burch die Lüfte, Mus Buchen ftromten munberbare Dufte, Wie träumend rann die Fluth gum Uferrain, Und lautlos brach bie Mitternacht herein. Da plötlich, eh's noch Menichenfinn gebacht, Sah er ein Schiff bie ftille Fluth burchgleiten, Uralterthümlich wie aus fernen Beiten, Die Segel ichwarz wie buntle Wetternacht. Darüber lag's wie ichaur'ger Beifterbann, Den Ahn erfaßte feltfam=cignes Grauen, Und um gemach ber Dinge Lauf zu ichauen, Lief er gang ftill bei Stubbentammer an. Lautlos zog burch bie Fluth bes Seglers Riel, Und lautlog landend legt' er bei am Stranbe, Und ftumm=gereiht in bufterem Bewande Dem Ufer nahten bleiche Manner viel.

Und unter'm Arm - o Unblid voller Schreden -Trug jeglicher fein abgeschlagnes Saupt, Und bort, wo Buchengrun ben Strand umlaubt, Berichmanden fie in buntlen Felsverfteden. Dein Uhn, ihn faßte plöglich hoher Muth Und Rengier, ob bas Rathfel er ergründe, Der Schaar brum folgt' er nach in felf'ge Schlünbe, Inbef fernab ber Sang erftarb ber Fluth. Und balb ftand er am Eingang einer Grotte, Die nimmer noch fein Mug' fonft bier erfah, Und ftarr - faum wuft' er felbft, wie ihm geschah -Sah er im Golbe mühlen bort bie Rotte. Da ploblich in ber Seele marb's ihm flar: Das war mit feiner Schaar ber Stortebeder, Der große Räuber, ber vorbem mit feder Bermegner Stirn ber Deere Beifel mar: Und mas an Beute Meer ihm bot und Cand, Sier bara er es mit ftarter Räuberhand, Bis allerlett — gewiß habt Ihr's vernommen — Die Bürger Samburgs eingebracht ben Wicht Und rächend ihn geführt auf's Sochgericht Bum Schred ber Bofen und ber Guten Frommen. Und als er nun bas haupt bog unter's Beil Und rafder Tob geworben war fein Theil, Da idritt er - feinen Richtern ichier gum Spott -Ropflos herab vom ragenden Schaffot; Und ftarb er auch, im Grab fann er nicht rubn. Draus treibt's ihn beimmarts, und allnächtlich nun Bon Beften um Arcona's Felfenriff Naht er heran auf buftrem Beifterichiff

Und freut sich seines Golds im Felsverliese, Das er vordem erjagt als gute Prise — So ift's geschehn, ob Ihr's nun glaubt, ob nicht, Spät wird's, Arcona's Leuchtthurm glüht in Feuer, Gin Flüstern geht, mich bünkt's hier nicht geheuer, Die Stunde ist's, wo naht das Spukgesicht, Drum bitt' ich, herr: laßt nun die Fahrt mich enden Und heim zu Weib und Kind die Schritte wenden.

### Sommerabend auf Rügen.

Abendruh'! Das hellbesonnte Meer trägt murmelnd Kahn bei Kahn, Dampfer ziehn am Horizonte Lautlos hin auf stolzer Bahn.

Tief im Balb am Meeresufer Berben leife Stimmen wach; Bilbe Tanben, Sehnsuchtsrufer, Girren ihr verliebtes Ach.

Auf bem Hünengrab am Sügel Rührt fein Blättchen sich am Stranch, Regloß ragt ber Windmühlsstigel, Längft entschlief bes Windes Hauch.

Heimwärts mit Gebrüll zum Stalle Zieht bas Rind, befreit vom Joch, Hoch nur ob bem Fluthenschwalle Zwitschernd freift bie Schwalbe noch.

Sähne frähn, das tönt so eigen Beithin über'n Meeresplan, Aus des Dorfes Hütten steigen Säulen Rauchs zum himmel an.

Und der Fischer sieht, wie glühend hinter'm Deich die Sonne finkt, Daß die Meerfluth, funkensprühend, Rings gleich fluff'gem Golde blinkt.

Herz, dies Bilb, dies wunderbare, Tief, ja tief nimm's in dich auf, Daß Erinnrung treu es wahre In der Zukunft Zeitenlauf,

Daß baheim die Seele habe, Dran sie still sich freuen mag, Wenn der Sommer finkt zu Grabe Mit dem letten Sonnentag,

Wenn baheim auf fahler Halbe Starren Tob bas Aug' nur schaut Und im Zwielicht über'm Walbe Frostgen Hauchs ber Nebel brant,

Wenn die Dacher stöhnend achzen, Windumweht und tief verschneit, Und nach Troft die Seelen lechzen Im verhaßten Winterleid.

### Bwei Maddenbilder.

(Im Waggon.)

Ich feh' euch ftumm mir gegenüber fiten, Ungleich an Reiz, boch ein bezaubernd Paar, Indeft die Zeit sich fürzt mit schnöben Witen Der Wandrer Schaar.

Leicht kennt mein Aug' die Tochter ber Germanen Am Goldgelock, das fluthend niederrinnt; In dir, der Andern, spürt mein sichres Ahnen Der Pußta Kind.

3hr lagt die Heimat, und fein leises Sehnen Blidt nach ber theuren einmal nur zurück, Sie bot euch nichts, ihr fühlt die Bruft sich behnen, 3hr sucht bas Glück.

Im Norben, in ber Czaarenstadt, der hehren, Nach langer banger Argonautenfahrt Willft du, die Deutsche, fremde Kinder lehren Auf fluge Art.

Die Andre, mit dem Gluthblick, dunklem haare, Gin Kind des Bolks, mit deiner hände Fleiß Willst du erobern sern am Delaware Des Glückes Preis. Was strengen Sinns die Parze euch gesponnen, Der Zukunft Herrin, im entlegnen Land, Was sie an Leid euch zumißt und an Wonnen, Wem wär's bekannt?

Wohl! ihr seib schön! Bielleicht baß ben Bojaren Der Zauberreiz german'icher Schönheit bannt, Daß er, besiegt von golbburchwirkten Haaren, Dir beut die Hand.

Bielleicht daß dich, vom Strand der Theiß die Dirne, Im Straßenlärm der reiche Pflanzer schaut, Daß er, berückt von beiner Marmorstirne, Dich kurt als Braut.

Bielleicht! — Bielleicht zertreten und gebrochen, Getnickt burch Schmach, Berführung, Gram und Noth, Eh' euch bas Leben hielt, was es versprochen, Sterbt ihr im Koth.

Dann schweift Erinnrung neu zum Bußtasanbe, Bum beutschen Walb, zum heim'schen Uferrieb, Ihr sterbt im Geist im fernen Vaterlande, Das ihr jett flieht.

# Alpenjäger am Kochelsee. (Juli 1870.)

3ch flomm ben Bergpfab fteil hinan Empor zum ragenben Gipfel; Der Morgenwind fuhr burch ben Tann, Der Nebel, zerspalten vom Lichte, zerrann, Es rauschten bie wehenben Wipfel.

Da fam im leuchtenben Morgenstrahl Der Schütz mir rasch entgegen: "Wohin mit Büchse und blinkendem Stahl? Sag' an, was ziehst du so früh zu Thal Auf einsam-stillen Wegen?"

""Der Franzmann bräut uns wilbentbrannt Mit tückisch-wüthigem Wesen, Drum steig' ich hernieder vom Bergesrand Und ziehe, zu schützen das deutsche Land, Zum waldigen Kamm der Vogesen.""

Und weiter schritt er mit rüstigem Muth, Ich sah in den Kahn ihn steigen, Der trug ihn über die blaue Flut, Noch einmal hob er zum Gruße den Hut: Dann fort zum Schwerferreigen!

Fahr wohl, und schütze bich immerbar Der himmel auf allen Wegen! Und fehr' ich zum See im nächsten Jahr, Dann schreite, errettet aus Noth und Gefahr, Mir frisch wie jetzt entgegen!

### Bigennerin am Eibsee.

Per kleine Kahn stößt rasch vom Lande, Du lenkst ihn stark mit rüstgem Arm, Es rauscht das Schilf am Uferrande, Und schen fährt auf der Möven Schwarm.

Der See erstrahlt ben Bergkolossen Als klarer Spiegel rings im Kreis, Indeß zu höchst, von Licht umflossen, Sich mächtig thürmt der Gletscher Eis.

Du schweigst; bein Aug', bas bunkel-tiefe, Ift unergründlich wie ber See, Es mahnt, als ob tief innen schliefe, Das bich verzehrt, ein herbes Weh.

Geheime Schnsucht, namenlose, Zuckt wie im Traum um Stirn und Mund, Indeß bein Rabenhaar, das lose, Umwallt des vollen Nackens Rund.

Du bift ein Kind von jenem Stamme, Den, heimatlos, auf irrem Zug herab von Tibets Bergestamme Der Fuß jum fernen Weften trug.

Indeß du frohnst an Deutschlands Grenzen, Bo Glück bein heißes Herz nie sah, Siehst du im Geist wohl ragend glänzen Die Gipfel des himalana. Wo murmelnd ziehn bes Ganges' Wellen, Wo Lotos und Bananen blühn, In's Land ber Pfanen und Gazellen Lockt machtvoll bich ber Sehnsucht Glühn.

Mich bannt bein Aug', so büster=prächtig, Mich bünkt: uns siel ein gleiches Loos, In meiner Brust auch pocht es mächtig, Und Unrast treibt mich, namenlos.

Ich bin wie du der Sehnsucht Beute, Mich Lockt ein erdenserner Port, Wo es kein Gestern und kein Heute, Wo es kein Hier giebt und kein Dort,

Wo raumlos und der Zeit enthoben, Dem irbschen Wechsel weit entrückt, Bom Glanz der Ewigkeit umwoben, Die höchste Schönheit uns beglückt.

Dir, Kind, fann noch Erlöfung werben, Heim fannst bu ziehn zu Afiens Flur, Ich aber such' umsonst auf Erben Des Ibeales lichte Spur.

Die Gosausee'n.

Langiamen Fußes Durch Tannenwälber Zur Almenhöhe Emporwärts klomm ich; Bahllofer ftets Auftanchten bie Ruppen, Die einsam ragenben Schneeigen Firnen; Aber zu höchst In schauriger Dbe Ragte bes Dachsteins Dräuenbes Haupt.

Und ihm zu Füßen Tief aus der Thalfchlucht, Umichloffen ringsum Bon Riesenwänden, Bon Tannen umdunkelt Und dunkel selber, Schauten empor Zwei dämmernde Seen.

Sie schauten empor Wie zwei riefige Augen, Ginsame traurige Menschenaugen, Die weltverloren Aus Abgrundstiefen Und Kerferzwang

Und neu im Gebächtniß Auflebte das Wort, Das oft vernommne In Jugendzeiten,

2 #

Das mahnende Bort, Das tieffinnig-ernfte, Bom sehnenden Seufzen Der Creatur.

Mir war es, ob brunten Aus Abgrundsnacht, Gebannt und gefnechtet Gleich startem Titanen, Mit leidvoll-unseligen Flehenden Blicken Auf zu mir schaute Die große Natur.

Denn bas nagende Weh, Das seit Vorweltstagen In Menschenselen Ulmächtig haust, Das Befreiung erheischt Aus irdischem Irrsal, Aus lastendem Dunkel Erhebung in's Licht, Dies Sehnen, das heil'ge, Das nimmer uns läßt, Dumpf auch durchzittert's Die tobte Natur.

Sanft klagt es im Liebe Der Nachtigall, Bernehmlich spricht es Im Rauschen ber Haine; Es rüttelt im Sturmwind Wild an ben Schranken Und bäumt sich im Meerbraus Boll Ungebuld.

Sier aber - faft ichrechaft -Mit Menidentlarheit Ihr brünftiges Gehnen Berrath mir Ratur, Die Mugen tief unten Gie bliden embor Bum ehernen Simmel Wie Menichenaugen Und fragen wie biefe: Mann enbet ber Streit ? Bann naben bes Friebens Sarmonifche Tage? Wann wird uns erblühn, Drauf lang wir geharrt, Paradiefifches Blüd, Das wolfenlos lacht, Wo Difflang verhallt Und ber Rlage Beton Und liebend gefellt Mas febt und mas meht Aufjauchst in fel'ger All=Ginheit?

### Am Königssee.

Mein leicht Gefährt fuhr hin auf glatten Begen, Der Rosse Huf und heißer Sehnsucht Drang Trug mich dem schönsten aller Seen entgegen.

Bur Seite mir mit Brausen schoß die Ache, Im Sonnenlicht thanbligend stand ber Wald, Die Bögel sangen unter'm Blätterdache.

Aufstieg in's Blau manch' steile Bergeswarte, Schon sah mein Aug' mit freudighellem Strahl Des nahen Bazmann fühngeschweifte Scharte.

Und stolz geschwellt, von Trübial frei und Sorgen, Aufjauchzte mir das Herz in weiter Brust Und grüßte froh den goldnen Sommermorgen.

Da plöglich an bes Wagens niebrem Ranbe
— Ein Bilb ber Roth und siechen Alters — stanb
Ein Bettler in zerrissenem Gewande.

Um kleine Gabe hört' ich heiß ihn flehen, Ich gab ihm gern und fah: ber Mann war blind, Und hörte: nie hatt' er das Licht gesehen.

Bum herzen ftromte meines Blutes Belle, -Der Menschheit ganger Jammer griff mich an, O herbes Loos: blind fein an folder Stelle! Zum Dasein wacht' er auf in einem Eben Und kennt nicht Fels, nicht Walb, nicht Mattengrün, Davon bewundernd alle Zungen reden!

Die Menschen nahn aus fernster Länder Auen, Millionen zieht's zu diesem Erbenfleck, Und er nur darf das Holdeste nicht schauen.

Stets neu vernimmt er des Entzüdens Töne, Das ihn umjauchzt ein halb Jahrhundert schon, Doch ihm bleibt fremd, die ringsum lacht, die Schöne.

Wie hell das Licht die Firnenwelt umftrahle, Niemals durchbricht es seines Auges Nacht, Er geht verwaist im eignen Heimatthale.

Und soviel nur gewährt ihm all sein Prangen, Daß, die da nahn, um seinen Reiz zu schaun, Mitleidig stilln des Hungernden Verlangen.

So bacht' ich, ernsten Sinns die Stirn' gefaltet, Und fluchte der Natur grausamem Hohn, Die also hart und mitleiblos gewaltet.

Die Rosse hieß ber Lenker fürber gehen, Schon lag ber See hell leuchtend vor mir ba, Doch ich hab' seine Schönheit nicht gesehen.

### Am Bodensee.

Pas Dampfroß brauft am Gestabe entlang, über bem Wasser hallt Sturmgesang; Die in Spiegelglätte noch eben schliefen, Die Wogen, sie steigen herauf aus ben Tiefen, Sie schwellen und bäumen sich Vergen gleich, Nahen sich rollend bem Uferdeich, Recken empor sich wie graue Gespenster, Schleubern ben Eischt in's Wagenfenster, Sinken zurück bann mit Donnerhall In den Fluthenschwall.

Wohl! ich verftehe bas wilde Grollen Der Wafferberge, ber aufruhrtollen; Die Wogen, fie fonnen es nimmer vergeffen, Daß fie bie Berrichaft einft befeffen. Daft fie ben gangen Erbenball Borbem umidmieat mit braufenbem Schwall: Doch aus ber Waffer umfangenbem Schoof Rang, mälig fich hebend, bas Land fich los, Sie faben, verbrängt, in Soben und Brunben Taufenbfältig fich Leben entgünden Und reicher ftets aus bes Stoffes Schranten Beftaltet erftehn ber Schöpfung Bebanten, Der Bauber ber Formen, Farben und Tone Schmudte bie Belt mit harmonifder Schone. Der Thiere Beichlechter erfüllten bas Welb, Und ber Menich ward geboren als Gerr ber Belt. Das ift es, weshalb bie neibijchen großen Und schäumend wider die Ufer roßen, Sie möchten erfäufen das grüne Laud, Begraben das Werk der Menschenhand, Sie hassen die Form und die Weltvernunft, Ersehnen des Chaos Wiederkuuft, Möchten in lebenvertilgender Schlacht Stürzen das All in die Urnacht.

Aber es wüthet umfonst die Welle, Wir jagen vorbei mit siegender Schnelle, Und heute noch von des Rigi Spigen Seh' ich die Häupter der Alpen bligen, Wie sie leuchtend ragen im Lichtazur, Ein Wunder wie keins auf irdischer Flur.

Und — lieblich erblüht — zu wonniger Schau Sitt mir genüber die füßeste Frau; Ihr Goldhaar neigt sich auf Pfirsichwangen, Es wölbt sich der Mund wie in süßem Verlangen; Ob Haber auch rast von Zone zu Zone, Sie strahlt als der Schöpfung harmonische Krone; Und wird sie, die Fremde, auch nimmermehr mein, Mein Auge trinkt froh ihrer Schönheit Schein; Und berauscht von Natur und Menschenschie Ergießt sich mein Herz in Jubeltöne Und spottet der sinsteren Urgewalten, Die hassend versolgen des Lichtes Gestalten, Und höhnt — von Entzücken vollgesogen — Euren Grimm, ihr Wogen.

Wohl wird das Verderben einst siegen, Die Erde, sie wird der Vernichtung erliegen, Was lebt, einst kommt es in grimme Noth, Und über den Erdball schreitet der Tod; Die Sonne verliert einst Eluth und Glanz, Es endet um sie der Planeten Tanz, Sie neigen sich matt in den Sonnenball Und verschwinden im All.

Doch eh' sie hereinbricht, die Weltennacht, Flammt noch durch Aonen des himmels Pracht, Die Erde rollt lang noch in sicheren Bahnen, Und wie sie auch grollen, der Tiefe Titanen, Die Schönheit bleibt sichrer Besitz der Welt, Und ehe der Erdball in Trümmer fällt Und das Menschenauge, das letzte, bricht, Geht manches Geschlecht noch am goldenen Licht, Millionen noch schwelgen im Brün der Au, Schaun auswärts von Bergen in's Ätherblau, Millionen noch werden aus Frauenaugen Nimmer-ermessen Schtzücken saugen Und selig durchglüht vom höchsten der Triebe Aussauchgen in heiliger Liebe.

## An Edward Grisebady in Smyrna. Gin Gruß aus ber Schweiz.

Sinft schritten wir — manch Jahr ift schon vergangen — Jünglinge zwei, im nordschen Sachsengau; Der Jugend ros'gen Schein auf frischen Wangen, Die Bruft erfüllt von stürmischem Verlangen, So zogen wir durch Wald und Feld und Au.

Bom hügelrand, wo roth der Nußbaum blühte, Zum harzgebirg hinüber flog der Blick; Indeß das Licht am Blocksberg matt verglühte, Stieg glanzvoll auf im hoffenden Gemüthe Der Jugend Traum von hohem Zutunftsglück.

Wir fuhren auf ber Werra fanften Wellen, Und Burgruinen grüßten rings im Kreis; Wir fühlten heiß das Herz von Liebe schwellen, Und feiernd klang aus Kehlen, stürmisch-hellen, Manch hobes Lied zu der Geliebten Preis.

Die Zeit entwich, brei Luftren find entschwunden, Die Seimat ward uns fremt, die einst so traut; Und manches Bilb, das uns in Jugendstunden Glanzreich gebannt, schläft stumm, von Nacht umwunden, Bon ew'ger Nacht, darnach fein Morgen graut.

Gin Beltenwandrer, zu bes Nords Fiorden Bogft bu hinweg in ungeftümem Drang; Dann fagteft du Balet bem grauen Norden, Und zu bes Tiber ruhmreichscheil'gen Borden Stiegft bn herab vom steilen Alpenhang.

Du sahst mit ernstem Blid vom Capitole Auf ber Campagna öbes Trümmerfelb; Es bot bir Wein Genzano's Vignerole, Nach Tivoli zogst du auf flüchtger Sohle, Wo froh Horaz sein Lied einst sang ber Welt.

Und weiter! wie der Dichterhelb, der Britte, Berspürtest Drang du nach des Ostens Glanz; Du fuhrst durch des Agäermeeres Mitte, Bom Hellespont in jugendfühnem Ritte Bist du genaht den Mauern von Byzanz.

Bom heil'gen Plat, wo Ilion ichimmernd ragte, Borüber an Achilleus' Grabesrain Zogst du zur Stadt, wo Kröfus bang verzagte, Sahst, früh zu Roß, wie's fern am Tmolus tagte, Und hältst nun Rast in Smyrna's Teigenhain.

Wie weilst du fern! -- Mir nah im Abenbschatten Ragt steil des Nigi Haupt in Sommerluft, Still ruhn im Schoß des Thals um Schwyz die Matten, Jur Hürde ziehn die Heerden heim, die satten, Des Gotthards Schnee verschwimmt in Nebelbuft.

Lang hör' ich zu, wie tief im Felsenbette Der See des Tell eintönig murmelnd rauscht, Indeß dein Ohr an uralt=heil'ger Stätte — So träumt mein Geist — hoch her vom Minarette Des Imans ernsten Andachtsruf erlauscht. Rings ruhn, getaucht in Purpurabenbhelle, Grauzack'ge Berge beinem Blicke nah; Auf kahler Höh' bräun ragenbe Castelle, Bon wo sich auf ben Moslem einst mit Schnelle Der Krieger warf bes fernen Genua.

Aufathmend von bes Tages bumpfer Schwüle Steigst bu von beines Hauses flachem Dach; Es schweift bein Fuß im bunten Volksgewühle, Manch üpp'ges Weib tritt in die Schattenkühle, Und wundersames Leben wird rings wach.

Dich lock's im Oft zur Karawanenbrück, Dort naht vom fernen Babylon ber Zug; Ermübet von ber Jagb nach schnöbem Glücke, Berzehrt von Gier und Glut und Wistentücke, Läßt bort ber Moslem bes Kameeles Bug.

Und nah, ganz nah — umschattet von Chpressen — Ruht still ein Friedhof schon jahrhundertlang; Dort ragt manch grauer Stein, vermorscht, vergessen, Und lehrt: des Todes Wacht ist unermessen, Er herrscht im Aufgang wie im Niedergang.

Und westwärts zu ber blauen Fluth Gestaden Lentst du den Fuß und blickst hinans auf's Meer; Du wandelst träumend auf Homeros' Pfaden, Die Inseln schaust du, die im Meer sich baden, Und schaust der Masten ungezähltes Geer. Und fertig schon zur Fahrt nach Deutschlands Gauen Liegt bort ein Schiff, bas bausch'ge Segel wallt; Der Sehnsucht Naß fühlst bu vom Auge thauen, Du rufst: "Grüßt mir, ihr Segler, Deutschlands Frauen.

Grüßt mir ber Beimat grünen Buchenwalb!"

Dich bannt wie mich jest wunderschöne Ferne, Und zauberreich lockt uns manch frember Ort; Doch rückwärts einst ziehn uns der Heimat Sterne, Auf's neu der Jugend Stätten schaun wir gerne Und fehren in des Friedens stillen Port.

Des Heimatbaches Wellen sehn wir fliehen Und ruhn an ihm mit wandermübem Juß, wehn ob dem Steg die schenen Schafe ziehen, Das Ohr lauscht froh der Lerche Melodicen Und neigt sich naher Wälder sanstem Eruß.

Und wo vordem in fernen Jugendtagen Wir groß geträumt an eines Dichters Grab'), Dort finkt nach langen Lebens Lust und Plagen Vom Zwang des Tods in ew'ge Haft geschlagen Auch unser Leib in stille Gruft hinab.

<sup>1)</sup> Bürger.

## Auf der göhe des Grimselpasses.

Glücauf! Nun ist die Maienwand erklommen, Kaum trag' ich fürder noch des Leibes Last, Es pocht mein Herz, der Athem fliegt beklommen, Die Kniee wanken und versagen fast, Fürwahr, Erholung wird mir trefflich frommen, Drum sei gehemmt der Schritt zu kurzer Rast; Eh' rüftig thalwärts meine Füße schreiten, Mag hier der Blick in blaue Fernen gleiten.

Welch' prächtge Schau an dieser hehren Stätte! Wie licht im Felsschooß dort der Gletscher ruht! Des Monte Rosa wilderhabne Kette Berdämmert fern, getaucht in Abendgluth, Und hin zu ihr in grünumsäumtem Bette Wälzt sich der jungen Rhone rasche Fluth, Indeß von Norden her mir tief zu Füßen Die Fenster des Hospiz herauswärts grüßen.

Und über mir mit Schroffen, wildgezackten, Im Kreis aufragen Firnen sonder Zahl; Im Zwielichtschein an Wänden, eisig=nackten, Die Last des Schnees blist geisterhaft und fahl; Und niederwärts in Donnerkataracten Rinnt Gletscherwasser jähen Laufs zu Thal; Fernad tönt schrill des Murmelthieres Pfeifen; Kein Leben sonst, wie weit der Blid mag schweifen.

Ob biefen Sangen liegt's wie Beltentrauer, Sier thurmen alle Schrecken fich zu Sauf,

Alls läg' hier das Entjetzen auf der Lauer, Um zu beginnen den Bernichtungslauf; Jäh faßt mich an ein unnennbarer Schauer, Und plöglich im Gedächtniß dämmert's auf: Hier, wenn er wandernd schweift auf Alpenstegen, Läßt Ahasver den Leib der Ruhe pstegen.

Richt oft geschieht's; boch wenn ein halb Jahrtausend Auf's neu beschwingt in's Meer ber Zeit entstohn, Dann naht er biesen Sängen sich, wo brausend Die Wasser gehn und fern die Firnen lohn, Und lauscht hinab, wo Gletscherwinde sausend Um Klippen ziehn, die auf zum Ather drohn; Oreimal, seit Christi Aug' am Kreuz gebrochen, hielt Raft sein Fuß auf diesen Felsenjochen.

Borbem, als er genaht zum ersten Male,

— Gesprochen war erst jüngst ber grimme Fluch —
Da blühte noch die Rebe tief im Thale,
Im Buchenwald die muntre Drossel schlug;
Manch süße Frucht gedieh im Sonnenstrahle,
Indeh das Saatseld reiche Erndte trug;
Und an der Rhone grünen Uferhängen
Erscholl die Luft von froher Menschen Sängen.

Doch als er kehrte nach fünfhundert Jahren, Lag ob den Hängen büftres Rebelgrau; In Fichtenwäldern frächzten Eulenschaaren, Wo Wiesengrund einst blüht' und grüne Au; Durch Wipfelhöhn hört' er den Sturmwind sahren, Kein schmuckes Dorf bot ihm erwünschte Schau; Wo Trauben einst gereift an Berggeländen, Barb Brot ihm taum aus rug'gen Röhlerhänden.

Und als er fehrte nach fünfhundert Jahren, Da war verstummt sogar der Eulen Schrei; Ob Gletscherfelbern scholl Gekrächz von Naren, Statt Fichtengrün rings öde Büstenei; Kein Baum, kein Halm, kein Gras war zu gewahren In nackter Schroffen ödem Ginerlei; Es bot ihm keine Hand mehr dürftge Gabe, Und ringsum herrschte Schweigen wie im Grabe.

Um Rand des Felsens drauf, des eisig-kalten, Stumm setzt' er sich und weinte bitterlich; Nie hatt' er sich gebeugt des Grams Gewalten, Seitdem er aus Jerusalem entwich; Doch schaurig schreckt' ihn der Naturmacht Walten Hier, wo in Lenzpracht eisger Tod sich schlich; Der Thränen Fluth sah er zum See') rasch schwellen, Und warm wie eh' sind heut noch seine Wellen.

Seitdem ist manch Jahrhundert schon verstogen, Längst kehrte Ahasver zum vierten Mal; Sein Blick, von düstrer Gramesnacht umzogen, Sah mehr als eh' noch rings die Firnen kahl; Das Gis stieg tief bis zu der Rhone Wogen, Kaum führte noch ein Pfad ihn jäh zu Thal; Und wenn entschwand das zwanzigste Jahrhundert, Schaut neuen Graus sein Aug' von hier verwundert.

<sup>1)</sup> Der Tobtenfee.

Und wenn er kommt zum sechsten, siebten Male, Welch' Schreckensbild wird dann sein Blick erschaun? Dann steigt kein Juß herauswärts mehr vom Thale, Im weiten Kreis herrscht Öbe nur und Graun; Und selbst im wärmsten Sommersonnenstrahle Wird nie der Gletscher starre Kruste thaun; Der Firnen Bucht wird tiefer stets sich neigen, Und ob der Eisflur brütet Urweltsichweigen.

Wir wissen's längst: die einst in Atherzonen Jahrtausenblang gerollt als feur'ger Ball, Drauf jetzt ber Menschen rege Stämme wohnen, Die Erd' erstarrt zum öben Giskristall; Dereinst — vergehn zuvor auch noch Aonen — Ein Riesenfriedhof, jagt sie kahl durch's All; Die Menschheit stirbt, es stirbt der Schmuck der Fluren, Und eis'ger Tod tilgt rings des Lebens Spuren.

Und all' die andern, die im Sternenreigen So freundlich glühn am lichten Himmelsfaum, Die Globen, die dem Sonnenball sich neigen, Drauf Wesen träumen slüchtgen Lebens Traum, Leichname todter Welten einst in Schweigen Durchrasen sie den unermessen Raum; Wo Herzen warm jest jauchzen und verbluten, Ausschaft Lichtaus Gluthen.

Und mälig selbst vom Weltenfrost bezwungen Bird falt auch er, der lichte Sonnenball; Dann, wie einst Dichter vom Saturn gesungen, Berschlingt er jäh die eignen Kinder all; Sie fturgen in ihn, bem fie einft entsprungen, Und endlich birft er felbst mit grauf'gem Sall; Und wo um ihn jest goldne Globen gleiten, Wird Beltennebel grengenlos fich breiten.

So ift's gefügt nach ewigen Gesetzen, Des AU's Beherrscher heißt Nothwenbigkeit; Mag auch das Herz sich bang darob entsetzen, Kein Mitseid gilt im grimmen Weltenstreit; Ob Thränen drob der Menschen Augen netzen, Was je entstand, ist dem Vergang geweißt; Bewußtlos wirkt Natur und sonder Liebe Und bilbet und zerstört in blindem Triebe.

Es hört's ber Mensch und fühlt sich bang vernichtet, Furchtbar bünkt ihn das Schreckenswort: Borbeil Die Selbstsucht, die auf Leben nicht verzichtet, Stößt aus in's All empörter Ohnmacht Schrei; Das All bleibt stumm und töbtet kalt und schiechtet Rings Grab bei Grab in stetem Einerlei; Wie heiß der Mensch nach ew'gem Dasein schmachtet, Rasch sinkt er hin, von Todesgraus umnachtet.

Wir sehen's all, und unfre Brust burchbeben Die bangen Schauer ber Bergänglichkeit; Ein Saubkorn nur sind wir im Weltenleben, Ringsum zermalmt von Unermeßlichkeit; Aus Weltabgründen, drin die Globen schweben, Weht kalt uns an der Geist der Ewigkeit; Wir sind ein Richts im großen Weltenringe, Und Tob heißt sets die Endschaft aller Dinge. Die Menscheit stirbt, verlöschend sterben Globen, Drum scheint mir Tand ber Erde Herrlichkeit; Kein Gut, wie's auch der Menschen Jungen loben, Scheint werth mir heißer Müh' im irdichen Streit; Was frommt, der stets als Höchstes ward erhoben, Des Ruhms papierene Unsterblichkeit? Wenn erst der Erdball barst in fernen Stunden, Was ist der Ruhm, nachdem der Mensch verschwunden?

Doch nun genug ber Fragen und ber Alagen! Der Abend naht; Boet, du bift allein; Sturmwolfen brohn, die hoch in Lüften jagen, Auf Firnen fern verblaßt des Lichtes Schein; Noch weit ift das Hofpiz und reich an Plagen Der öbe Weg ob Klipp' und Felsgestein; Drum auf! und zieh', vom Stab gestütt die Glieber, Steilab den Pfad in's Haslithal hernieder.







# Auf Rügen. Giner Bühnenfünftlerin.

Porbei ichon zog die Sommersonnenwende, Und ob den Landen brütet Hundstagsgluth; Thaliens Haus verschlossen Pförtnerhände, Der Bühne buntes Flitterleben ruht; Du zogst hinweg zu Böhmens Berggelände Und schlürfst heilsamer Quellen reine Fluth; Und statt des Beisalls freudgem Schall zu lauschen, Horft du ben Wald in Sommerlüsten rauschen.

Mich aber trug mein Wanderdrang nach Norden, Ich lechzte heiß nach stiller Einsamkeit; Wer liebte des Touristenschwarmes Horden, Durch die der Firnen Schnee selbst wird entweiht? Drum fernhin zu der Ostsee Kreideborden Entstoh ich sonder Freundschaft und Geleit; Und froh des Naums, der von der Welt mich trennte, Schwesg' ich in sel'gem dolce far niente.

Du siuchst ben Ort vergebens auf ber Karte, Bo bein Poet vergessen lernt die Welt; Du weißt: ich schwärmte immer für's Aparte, Ein Dörfchen ist's, wo kaum ein Wagen hält; Traut liegt es, wo Arcona's Felsenwarte hinüberweist zum stürmereichen Belt; Belect von der Cultur ward es mit nichten, Richt Kirche kennt's und nicht der Schule Pflichten.

Könnt' er mich sehn, er würde laut mich loben, Der Einfachheit gleich mir geliebt, Jean Jacques; Ein Häuschen birgt mich, schlicht, von Grün umwoben, Richt lockend für des Alltagsschwarms Geschmack; Manch Eselein, von Führerhand geschoben, Trägt hier vorbei zur Mühle seinen Sack; Die Bindmühlssügel treisen, hühner gackern, Es slieht die Gans, vom Spitz gehetzt, dem wackern.

Indeß die Saaten leis im Winde beben, Im Frührothschein die Welt liegt fern und nah, Seh' ich die Dampfer stolz in's Weite streben Zum Strand von Hamlet und Ophelia, Und so, indeß Minuten rasch verschweben, Ist unverwerkt die zehnte Stunde da, Dann leicht bedeckt mit Joppe und Sombrero Mach' ich mich auf, gefolgt vom Haushund Nero.

Hernieberwärts zum treibigen Gestabe Trott' ich gemächlich hin burch's Weizenfelb Und ftürze in die Fluthen mich zum Babe Und jauchze, wenn ihr Braus an mir zerschellt, Dann schreit' ich hin auf hohem Uferpfabe, Bom schrillen Schrei der Möwe laut umgellt, Ilnd wo am Abhang grüne Buchen hängen, Lausch' ich des Meers urewigen Gesängen.

Das alte Lieb! Wer es zu beuten wüßte! Raunt es uns zu ber Dinge Räthselwort? Spricht's von der Zeit, da hier an steiler Küste Die Saurier sich zersteischt im Wechselmord? So tönt' es schon, als wildes Kampfgelüste Normannen trieb aus sichrem Friedensport, Und so in fernsten Zeiten wird's noch schallen, Indes Geschlechter rasch zu Grabe wallen.

Siefta brauf halt' ich in Buchenhallen, Um Gerthasee lang hingestreckt auf's Plaib, Pan schläft, kanm sieht man leis die Wellen wallen, Kaum daß ein Windhauch durch die Blätter geht, Bon fern nur hör' ich Posthornklang erschallen, Der in den Lüften sanften Hauchs verweht, Der Sonne Strahl schießt heiß vom himmelsbogen Und bricht sich grell in Wipfeln und in Wogen.

Auf bunkler Fluth liegt bleich die Wasserrose Und schließt sich auf dem allbegehrten Licht, Ein lauer West umspielt sie leise, lose, Indes die Wurzeln ew'ge Nacht umslicht, Ein Schmetterling umschwärmt sie mit Gefose Und schmetterling umschwärmt sie mit Gefose Und schmetterling umschwärmt sie mit Gefose Und schmetterling umschwärmt sie mit Westose Und schmetterling umschwärmt kant Würbe, Um Ufer geht ein Storchenpaar mit Würbe, Indes das Kind leis brüllt in ferner Hürbe.

Es singt ber Fink mit wonnigem Behagen Sein schmetternd Lied vom hohen Buchenast, Gern seh' ich ihn in heitren Sommertagen Im braunen Aleid, umspielt von sonn'gem Glast, Biel lieber als wenn ftarr auf Hain und Hagen Erbrückend ruht bes Schnees gewaltge Laft Und in ber Stadt ber Armste sich mit Spatzen Die Atzung muß aus hartem Boben fratzen.

Und mit bem Finken jubelnd um die Wette hebt sich die Lerche aus gereifter Saat, Sie ahnt es nicht, daß ihrer Liebe Stätte Schon morgen sich des Schnitters Sichel naht, hell wirbelnd schlingt sie ihrer Triller Kette Und badet sich im Blau so früh wie spat, Ich blick' ihr nach mit weiten Augensternen, Bis sie entschwindet in des himmels Fernen.

Und aus des Busens tiefgeheimen Schachten Steigt lautlos auf der Träume bunte Schaar; Die Stunden, die mir freudenreich einst lachten, Erstehn; mir wintt, was jemals hold mir war; Und mag auch Tod manch theures Bild umnachten, Ren taucht's empor, sebendig, mild und klar, Und auch manch Glück, das schnöd' mich stets gemieden, Berschmerzt sich leicht in heil'gem Walbesfrieden.

Und in das herz zieht jene sel'ge Stille, Die holder ist als selbst des Glücks Besit; Die Sehnsucht stirbt, beschwichtigt ist der Wille, Es flammt nicht mehr der Leidenschaften Blit; Gemach schläft ein der Ehrsucht nichtge Grille, Womit sich plagt der Menschen armer Wit; Die Seel', entrückt des Lebens falschem Scheine, Verliert sich ziel- und wunschlos in's All-Gine.

Die Sonne sinkt nach wohlburchlaufnem Tage, Matt spielt um's ferne hibbensee ihr Strahl, Dort ruht — so geht im Pommervolk die Sage — In ew'ger Gruft der zwölf Apostel Zahl; Das Eiland kennt nicht Feld, nicht Buchenhage, Klein, sandig ist's und wüst und grau und kahl, Einsam vom Meer umbraust und weltverloren, Den Jüngern gleich, die Weltslucht einst erforen.

Der Abend naht, am Meer ichreit' ich noch lange Und schau', wie Stern um Stern heraufwärts zieht, Und bei der Fluth geheimnisvollem Sange Erwacht im Innern manch melodisch Lied; Nun weht es kalt her von Arcona's Hange, Bon dem schon längst der letzte Lichtstrahl schied, Stets ferner mir verhallt des Meers Gebrause, Und Schlaf lockt mich in engvertrauter Klause.

Drum heim! Ich zieh' vorbei dem Grab des Hünen, Auf dem verglüht der lette Abendglanz; Bielleicht als Segler von des Nordmeers Dünen Einst pocht' er an die Thore von Byzanz; Und huldigend verlieh sein Bolf dem Kühnen Im seruen Land ruhmreichen Siegestranz; Als Greis drauf kehrt' er zu der Heimat Laren Und schläft nun ew'gen Schlaf seit tausend Jahren.

Wie ftill ber Balb! Die Abendnebel fteigen, Gespenftig webt es auf ber Wiesenau; Erlfonigs Töchter führen bort ben Reigen Und halten rings nach schönen Menschen Schau; Inbeß die Bögel sich zum Schlummer neigen, Sinkt nieberwärts ber milbe Abenbthau; Lenchttäfergluth schweift irr im Walbesgrunbe, Und Zwielichtsglanz farbt grellen Scheins bie Runbe.

Es flüftert wie im Walb von Brezeliane Geheimniftreich im Blätterbalbachin; Mir ift: auf zahmem Reh mit Niniane Jagt durch den Walb hier unverhofft Merlin; Nun seh' ich hoch in lichtem Silberkahne Der Luna Bilb durch's Blau des Äthers ziehn; Glückauf! Der Walduacht Schauer sind zu Ende, Und nah erschimmern meines Hauses Wände.

So geht, vieleble Freundin, mir zur Neige hier Tag um Tag in schönem Bechselspiel; Balb kommt — daß ich mir's selber nicht verschweige — Der Muße Zeit zu unerwünschtem Ziel; Die Stunde naht, wo ich das Schiff besteige, Das heim mich führt mit fluthumrauschtem Kiel, lind balb wird mich mit Dampsestraft der Bagen Zur fernen Hauptstadt hastend südwärts tragen.

Und wieder wird verichlingen mich ihr Strubel, Ren zwingt Convenienz mich und bon ton; Der Herbst zieht ein, der Birtuojen Rubel Erfüllt die Welt von Hamburg bis Hongkong, Und marternd qualt Gesinge und Gedubel Des Hörers Ohr im schimmernden Salon, Und fern liegt mir, die jett in Waldesstille Um Meer mir lacht, die liebliche Idylle.

Dann, wenn verblüht die Kinder sind der Flora, Ziehst neu du ein in's Heiligthum der Kunst, Umdüstert naht Medea uns mit Gora Und wirdt entbrannten Sinns um Jasons Gunst, Mich frent's, wenn um den Eintritt zu Deborah Das Wolf sich brängt und zankt in toller Brunst, Wenn in des Musentempels weiten Hallen.

So oft du ftolz in gottgeweihter Stunde Erschassen läßt der Rede Zauberton, Sängt jedes Ohr an deinem schönen Munde, Wir schn entzückt des Auges Blibe lohn, Erschüttert bebt das herz im tiefsten Grunde Und rast mit dir in Sehnsucht, Grimm und Hohn, Und wenn du schwelgst in Liedesflüsterlauten, Ahnt es ein Glück, wie's Menschen niemals schauten.

Und fieh: nicht bloß ein Liebling ber Camonen, Du bift als Weib auch bes Geschlechtes Zier, Richt bloß daß tausend Reize dich verschönen, Ein edles Herz auch schlägt im Busen dir; Indeß die Vielen schnöder Falschheit fröhnen, Erschienst du wahr und treu und lauter mir, Und zu des Schicksals goldnen Huldgeschenken Zähl' ich's, wenn ich zu dir den Schritt darf senken.

Nicht bann, wenn wirr beim Glanz ber Girandolen Der Schwarm ber Schmeichler hängt an beinem Blick, Wenn Danby's bir mit Köpfen, windig-hohlen, Bunafeln ihr "Süperb" und "Magnifique",

In's fernste Ccf dann schleich' ich mich verstohlen Und brüte stumm in schnöbem Ungeschick, Du sprichst: "Weshalb so still in trübem Sinnen ?" Ich lächle dumm und wünsche mich von hinnen.

Doch sonber Prunk in beine Künftlerklause -Gintret' ich gern, wenn still ber Tag sich neigt; Wie lieb' ich's, wenn beim Wintersturmgebrause Der Freundin Hand ben duftgen Thee mir reicht! Indes der Schnee zerstiebt am hohen Hause, Bemerk' ich kaum, wie Stund' um Stund' entweicht, Rasch hin und her geht kluge Wechselrede, Und higig auch entbrennt oft krit'sche Fehde. —

So mag ich gern ber Winterfreuden benken, Indeß mein Fuß noch schweift im Walbrevier; Und minder soll der Abschied drum mich fränken, In's Zimmer tret' ich neu bald ein bei dir; Doch eh' sich Aug' in Aug' darf wieder senken, Bertrau' ich diesen Gruß hier dem Papier; Wo fühl am Strand sich Buchenschatten breiten, Schrieb ich ihn dir im Mond August am zweiten.

## Auf dem Rütli.

Pa sit' ich nun an uralt-heil'ger Stätte, Der Wunder froh, die meine Augen sahn; Es glomm im Frühlicht des Frohnalpstocks Kette, Als ich bestieg des greisen Fährmanns Kahn; Der See, umichränkt von steilem Felsenbette, Trug sanft mich hin auf schwanker Wasserbahn; Und auf bem Rütli nun, von Grün umwunden, Berträum' ich froh des Sommertages Stunden.

Nicht länger mehr zähm' ich des Busens Bochen, Welch' Herz bräch' hier nicht aus in lauten Preis? Hoch über mir an jähen Felsensochen Blist ros'gen Scheins des Rothstocks Gletschereis; Die grüne Fluth, am Ufer sanst gebrochen, Bespült mir fast den Fuß und murmelt leis; Was sonst ich nur in Träumen sah und Bildern, hehr strahlt's um mich und treu will ich dir's schilbern.

Bon meiner Fahrt kann ich nicht viel berichten, Das Dampfroß trug mich jäh burch's beutsche Land, Ein Abenteuer stieß mir zu mit nichten, Ich saßen aus träumte unverwandt, Im Wagen läßt gut sinnen sich und dichten, Wenn sich der Geist dem Alltagsjoch entwand, Befreit von schnöden Werkelfrohnes Schranken Zeugt Phantasie die besten der Gedanken.

Wenn so das Dampfroß wilder stets und wilder Borbei uns trägt an grüner Fluren Bracht, Indeß des reinen Sommerhimmels milder Tiefblauer Glanz uns hoch zu Häupten lacht, Aufsteigen dann im Busen bunte Bilder, Die Brust wird weit, Verborgeustes erwacht, Die Seele lauscht hinab in eigne Tiefen, Und Geister nahn, die lang verborgen schliefen.

Station Luzern! Welch' Bild lag mir zu Füßen, So hehr, wie es kein Waler je erdacht! Des Nigi Haupt sah ich herübergrüßen, Bergolbet von der Sommersonne Pracht; Bom Julihauch umwallt, dem schmeichelnd-süßen, hielt fern manch andrer Bergesriese Wacht, Doch rings am See auf Hügeln hoch und Hängen Sah ich gid Villa bicht an Villa brängen.

Dort schritten rüstig Albions stolze Söhne: Where do you go? — To Andermatt — Good bye! Hinaus fuhr in des Tages Zauberschöne Manch leichter Kahn vom lärmerfüllten Kai, Harmonisch ob der Fluth verklangen Töne, Ningsum erscholl der Freude Zubelschrei, Im Echo von des Dampsschiffs grellem Pfiffe Erdröhnten des Pilatus' Felsenriffe.

Nun rasch zu Schiff! hinweg in Abenbhelle Trug mich ber See, von ros'gem Licht umfäumt, Leicht glitt bahin burch tiefgefurchte Welle Des Dampsers Kiel, von weißem Gischt umschäumt, O goldne Fahrt! — Schon sind wir neu zur Stelle, Das Dampfroß harrt, bas sich bergauswärts bäumt, Und vom Gefährt langsam emporgetragen Sehn wir entzückt ringsum die Firnen ragen.

Doch als nun auf bes Rigi Grat hoch oben Der Dampfzug hielt — o schnöbes Mißgeschick — War von Gewölf bes Berges Haupt umwoben, Bergebens flog zur Tiefe rings der Blick, Die Luft gieng rauh und falte Winde schnoben, Kein Kleid war hier zu warm, fein Plaid zu bick, Drum rasch hinab! Und oftwärts trug mit Schnelle Nach Brunnen mich bes See's bewegte Belle.

Hier halt' ich Rast: auf Wegen, grünumblühten, Hinschreit' ich oft zum Mattenkranz um Schwyz Und klimm' empor zum Doppelhaupt des Mythen Und grüß' im Süden manch erhabnen Piz; Erst wenn des Tages Lichter matt verglühten, Heimkehr' ich froh zu meinem Ruhesit; Und heut' am Tag, umspielt von himmelsbläue, Fuhr ich zur Hochwart heil'ger Schweizertreue.

Bu häupten mir vom Seelisberg hernieber Tönt heerbenläuten wundermild und hell; hoch auf den Matten schallen hirtenlieder, Laut jodelnd jauchzt manch fröhlicher Gesell; Melodisch ziehn die Wellen hin und wieder Und fluthen zur Kapelle hin des Tell; Im Süd'steigt auf des Titlis Phramide, Und ob der Welt liegt wunderbarer Friede.

Bohl weiß ich: diese Ruh', die wunderbare Ist Trug nur, lacht Natur auch noch so schön; Erst jüngst noch durch die Luft, die friedlichestlare, — Der Ferge sagt's — brach wild herein der Föhn; Der See ward toll und sel'gem Liebespaare Bracht' er den Tod, es sant mit Angstgestöhn; Drei Tage drauf in Strömen floß der Regen Unds spülte fort Mensch, Thier und Erndtesegen. Wohl weiß ich: reich war stets Natur an Tücke, Ihr letztes Wort bleibt immerdar der Tob, Stets war sie feind dem heitren Menschenglücke Und droht uns rings mit tausendsacher Noth; Doch ob sie auch nur gleißend stets sich schmücke, Ob trugvoll nur der Glanz der Firnen loht, Um Schein lass' ich, am schönen, mir genügen Und schlürfe sel'ge Lust in vollen Zügen.

Und fern am Fels grüßt hell in goldnen Lettern Der Name mich von Marbachs großem Sohn; Umspielt von sonn'gem Licht, umtobt von Wettern Wird er durch die Jahrhunderte dort lohn; Der einst ein hohes Lied der Schweiz Errettern Begeistert sang, hier flammt ihm Dank und Lohn; Der Stein, uralt gleich höchsten Bergesgraten, Er zeugt nun dienstbar von des Genins Thaten.

Und mit bes Dichters Bilb im Glorienstrahle Steigt auch bas beine mir herauf im Sinn; Ich benke bran, wie ich zum ersten Male Dich sah als Schottlands eble Königin; Das war nicht Afterkunft, bie matt-banale, Die ganze Seele nahmst bu rasch mir hin; Und froh pries ich ber Kunst erhabnes Walten, Die neu stets blüht in leuchtenden Gestalten.

Wer fpielt wie du mit inbrunftvollen Gluthen Das eble hirtenfind von Dom Remp? Wer spielt wie du, die an Verrath verbluten, Die ftolzen Weiber Milford, Eboli? Dran bent' ich, und in's Glas des Weines Fluthen Gieß' ich, ber heiß in Welschlands Gau gedieh, Und auf des Dichters Wohl und auf das deine Leer' ich es rasch bei lichtem Firnenscheine.

Doch sieh: schon werben schattig rings die Pfabe, Aus Thälern slieht das Licht schon allgemach; Unheimlich rauscht die Fluth an's Seegestade, Im Atherplan wird Stern um Stern schon wach; Ich aber zolle Dank des himmels Gnade, Der mir gegönnt so einzig-schönen Tag; Und nun zurück! Der Kahn durchsurcht die Welle, Und bald umfängt mich Schlaf in trauter Zelle.

Und morgen, liebe Seele, sollst du wissen, Mach' ich mich auf zu frischer Wanderschaft Und ziehe fürder, wo in Felsenrissen Die Reuß laut donnernd einen Weg sich schafft, Bis dorthin, wo in nächtgen Fiusternissen Das Urner Loch im Steingeschiebe klafft, Wo am Lombardenthurm vor tausend Jahren Fürst Alboin nach Süben einst gefahren.

Wie weit nich's lock, noch weiß ich's nicht re vera, Doch glaub' mir: gar Gewaltges hab' ich vor; Wer leicht ist wie ein Heil'ger bes Nibera, Der klettert höchste Schroffen rasch empor; Bielleicht auch durch die grüne Niviera Zieh' ich hinab zu Welschlands Blüthenstor; Doch sest erhoff' ich, wenn ich heim mich wandte, Ein Wort von dir in Zürich poste restante.

4 \*

Mich freut es stets, wenn ich die Riesenzüge Erblicke beiner wundervollen Hand, Sie künden mir des stolzen Geistes Flüge Und trag'scher Leidenschaften wilden Brand, Fürwahr, so fraftvoll-mächtger Schrift Gefüge Baßt für Medeen ganz im Kolcherland, Tas büstre Weib, deß Lieb' und Grimm und Qualen Du uns wie keine Andre weißt zu malen.

Schreib mir, wie jest du lebst am Elbgestade Und ob die Kunst dich glücklich macht und froh, Ob hoch du stehst beim Publicum in Gnade, Ob 's dankbar ist, ob lau und nur so so, Ob stets noch geht des Neides schnöbe Pfade Der Kunstgenossen Schwarm, und d propos: Schreib' Neues auch von Baby, beinem Hunde, Und — bleib' mir hold bis zu der Keimkehr Stunde.







### Giner Amfel.

3ch schreit' allein am Walbesrand, Rings liegt verschneit bas weite Land, Die Luft geht kalt und schnöde; Da sliegst bu auf vom Beerenbusch Und eilst mit Schrei und scheuem Husch In tiefre Walbesöbe.

D bleib! Richt grausam ist mein Sinn, Richt mähne, daß ein Feind ich bin, Es broht dir keine Falle; Lieb und vertraut in Walb und Flur Sind mir der schaffenden Natur Unmündge Kinder alle.

Und sieh! uns brückt dasselbe Leib, Die freudenlose Winterzeit Schafft Grauen uns und Bangen, Nach Frühlingsglanz und Frühlingslust Lebt dir und mir in tiefster Brust Ein sehnendes Verlangen.

Gebuld! Liegt tobt auch Wald und Au, Berrauscht mit Reif und Nebelgrau

Sind schon die schlimmsten Tage; Bald kommt zum Schluß der Februar, Des Märzen Luft, so mild und klar, Beckt neue Pracht im Hage.

Dann zieht ein heimlich-süßer Hauch Durch Walb und Flur und Baum und Strauch, Die Leilchen blühen wieber; Dann sitzest du auf hohem Ust Und singst im ersten Frühlingsglast Die altgewohnten Lieber.

Bald grünt die Flur, dann sommerlang Fliegst liebend du um Hald' und Hang, Bist allem Leid entronnen; Ich aber geh' durch's bunte Feld Und fren' mich still der schönen Welt Und deiner Liebeswonnen.

## Lied der Wandervögel im Süden.

Nun weht im beutschen Walbe Der feuchte Frühlingswind, Es färbt sich bunt die Halbe, Der letzte Schnee zerrinnt; Nach öber Winterplage Schmückt neu mit Erün sich Baum und Strauch, Es werden lang die Tage: — Nun auf! zum beutschen Hage Ziehn wir mit linder Lüfte Hauch. Uns fiel auf irbichen Auen Gin neibenswerthes Loos:
Es füllt uns nicht mit Grauen
Des Winters Sturmgetos;
Inbeß in Wintergrüften
Natur entschläft im beutschen Land,
Ziehn ob bes Gottharbs Klüften
Wit Wolken hoch in Lüften
Wir nieber zu bes Niles Stranb.

In's Land ber Phramiden
Strebt unser Flug in Haft,
In stolzer Palmen Frieden
Winkt süße Winterrast;
Wenn rings bes Lebens Spuren
Daheim im Schnee begraben sind,
Umblühn uns grüne Fluren,
Der Üther lacht azuren,
Und Lotoskelche buften lind.

Doch — weht die Luft auch milbe, Elühn Blumen auch in Pracht — Uns locken Saatgefilde Und deutsche Waldesnacht; Jum nord'schen Wanderziele Schweift Sehnsucht suchend immerdar, Kein Lied ertönt am Nile, Ju süßem Winnespiele Eint nie sich dort ein trautes Paar. Und wenn ber Hauch bes Märzen Umspielt ber Barke Kiel, Mit wanderfrohen Herzen Ziehn heimwärts wir vom Nil; Weitab von Memphis' Thoren Trägt uns ber Flug zum Apennin, In blauen Duft verloren Balb grüßen die Cadoren, Und froh sehn wir die Alpen glühn.

Und von der Alpen Schroffen Nach Oft und West und Nord Ziehn wir in süßem Hossen Zum trauten Heimatsort; Des Harzwalds Felsenplatten, Des Kheines grünes Userried, Thüringens Wiesenmatten Schn Paar um Paar sich gatten Und halln von Lust und Lieb' und Lieb.

Wir sehn, wie täglich dichter Ergrünt der Buchenwald, Wie goldger stets und lichter Die Saat im Winde wallt; Der Bach in Waldesräumen Stürmt jauchzend her zum Frühlingssest, Un grünen Ufersäumen Sehn wir Verliebte träumen Und grüßen sie aus lausch'gem Neft.

## Der Chriftbaum im März.

Rings umhaucht von Frühlingslüften In des Gartens fernstem Winkel An den Bretterzaun gelehnt Steht im März der alte Christbaum.

Der vorbem in Weihnachtstagen Hell gestrahlt im Lichterscheine, Kahl nun längst und bar bes Schmuckes Trauert er im Sonnenlichte.

Seltsam fremb schaut hin der arme Auf das junge Blüthenleben, Knospen schon treibt der Hollunder, Ihm zu Füßen blühn die Primeln.

Die ihn fröhlich einst umtanzt Im Decembermond, die Kinder Bürd'gen spielend keines Blicks ihn, Und der Gärtner stößt ihn seitwärts.

Selbst die Spatzen, die im Winter Schutz gesucht in seinen Zweigen, Schaun verächtlich auf ihn nieder, Und wie Hohn erschallt ihr Zirpen.

Und er benkt: o ständ' ich wieber Einmal noch im grünen Walbe, Dürft' ich blühen mit ben Brübern Und wie sie im Winde rauschen! Sitler Bunich! Erfenntniß fagt ihm: Seine Zeit gieng längst vorüber, Überflüffig und vergeffen Ift er längst sich selbst zur Laft.

Und er wünscht: mitseidge hand Machte rasch der Bein ein Ende, Bräch' ihn ganz und ließ' in Flammen Ihn empor zum himmel sobern!

## Nachtigall und Hahn.

Die Mitternacht zog schon vorbei, Ein tiefer Frieden bedt bie Auen, Doch sie singt bis zum Morgengrauen, Berauscht vom Blüthenhauch bes Mai.

In langen Tönen wogt ihr Schlag, In süßern Düften steht die Rose, In Laubnacht schläft der Wind, der lose, Und kaum zu murmeln wagt der Bach.

Natur hält ftumm ben Athem an Und laufcht bem Lied ber zarten Kehle, Draus ihr die eigne tiefste Seele Entgegenklingt im Wohllautsbann.

Da öffnet sich bes Ostens Thor, Draus geht herbor ein flammenb Leuchten, Des himmels thau'ge Tropfen feuchten Im Gartenbeet ber Blumen Flor. Der Nacht'gall süßer Sang verhallt, Es fräht der Hahn, der Morgenrufer, Und leis im Wind am Bachesufer Erschauernd rauscht der Buchenwald.

Der Spaten Ruf vom Dache gellt, Fern tönt des Werfelfrohns Getofe, Und dumpf in schaaler Alltagsprose Müht sich auf's neu die bange Welt.

### Sommermorgen.

goldne Morgenfrühe In lichter Sommerzeit! Der Schein verräth, der glühe: Die Sonn' ift nicht mehr weit; Der Fint ift schon am ersten wach Und weckt mit seinem muntren Schlag Die andren Vögel alle.

Der Wind streift leise lose Der Birke grünes Haar, Es flattert um die Rose Ein buntes Falterpaar, Im Thauschmuck steht das Lilienbeet, Und schweigend durch die Runde geht Die fühle Morgenstunde.

Noch ruhn im Schlafgemache Die Menschenkinder all',

Rur bort bem Haus am Bache Entsteigt bes Rauches Schwall, Draus tritt die hirtin schön und jung, Holt Wasser sich zum Morgentrunk Und singt ein Lieb von Liebe.

#### Sommerlied.

Ann blühn die Rosen wieder Und spenden süßen Duft, Zubelnde Lerchenlieder Durchschwirren die Sommerluft, Die Seele jauchzt und dehnt sich weit, Doch stets auf. Freude folgt das Leid: Die goldnen Tage rinnen, Auch Schönstes zieht von hinnen, Und ach wie bald Steht fahl auf's neu der grüne Wald!

Doch auch wenn Winterschauer Die bange Brust burchwehn, Richt ganz in öber Trauer, O Seele, woll' vergehn! Balb jauchzst bu neu und behnst dich weit, Denn Freude wieder folgt auf Leib: Die schlimmen Tage rinnen, Auch Schwerstes zieht von hinnen, Und ach wie balb Steht grün auf's neu der fahle Walb!

### Die alte Budje.

Eäglich schreit' ich allein bergauf durch die grünende Walbichlucht,

Täglich erquidende Raft beut mir ber nämliche Baum. Mächtig ragt sie empor, die Buche, am Rande des Walbes.

hoch über Buid und Geftrüpp hebt fie bas raufdenbe haupt.

Stets erglüht sie zuerst im Scheine de Frosigen Frühlichts, Bon ihrer Krone zulett scheidet der feurige Strahl. In ihrem Schatten wie ruht es sich suß auf moofigem Teppich,

Unter ben mächtigen Stamm ftred' ich bie Blieber wie gern!

Blingelnd ich au' ich empor, ber Beft fpielt hauchenb im Laubbach,

Blitend durch's Buchengezweig gleitet das sonnige Licht.

horch, wie das summt und das singt! Zu Säupten mir tangen die Mücken,

Rafer mit goldenem Rleid haften burch's grune Geftrauch,

Kalter erglanzen im Licht, wie Brüden von Zweige zu Zweige

Bieht manch Spinnchen mit Kunft filberne Fäben im Flug.

Ach und wie traulich, o fieh: wo Zweige, die tiefften, fich neigen,

Schaut eines Bögelchens Ropf ichen aus bem Blätter= verlies,

Traun, Zauntönig ift bas, ber kleinste ber Segler ber Lüfte,

Also verlocendes Heim wurde nicht einem wie ihm, Kunftreich baut' er sein Nest in des mächtigen Stammes Bertiefung,

Weit in das lachende Thal schaut er aus sichrem Bersted, Spielende Lüfte umfäuseln sein Haus, es wärmt ihn ber Lichtstrahl,

Und im kleinften Bezirf blüht ihm bas feligste Glüd. Schau! nun ichlüpft er hervor, haicht Muden und Fliegen in Gile,

Richtet bas Schwänzchen empor, fingt mit erhobenem Haupt,

Aber — Entseten — ba knickte ein Zweig, es raschelt ein Blättlein,

Und mit verschuchtertem Sinn budt er sich eilig in's Reft.

So -- in sinnender Raft - belausch' ich das Leben bes Walbes,

Wie es im Buchengezweig summend gu Saupten mir webt,

Leise verrinnend entfliehn bes Sommers entzudenbe Tage,

Balb in herbstlichem Gelb prangt ber ersterbende Balb. Sieh: ber Buche alsbann, ber ragenben, stolzen, am Walbrand

Nahen, zu scheiben bereit, Sänger von nah und von fern;

Weithin schaut sie hinaus in's Land gleich thronen= der Warte,

Hier zu gemeinsamer Fahrt finden fie alle sich leicht. Zahllos hüpft es und schwirrt und lärmt in den lichteren Zweigen,

Dann ob Wolfen zum Nil eilt die geflügelte Schaar. Stumm nun wird es umber, leis riefelnb fallen die

Räfer und Falter, erstarrt, finten in bannenben Schlaf,

Blätter.

Rings aus Gründen empor steigt grau umflorender Nebel,

Wallt um ben mächtigen Stamm, flattert burch's fahle Gezweig,

Und auf bem kahlen Gezweig laut krächzenb raftet ber Rabe,

Sturm, entfeffelter, beugt faufend ben achgenben Balb.

Doch, wie er wettert und tobt, nicht beugt er ben mächtigen Riefen,

Der mir im Sommer zur Lust fühlenden Schatten bescheert.

Oft auch schreit' ich vorbei, wenn Schnee die erftorbene Flur beat,

Und wie ben Freund man begrüßt, grüß' ich ben ragenden Baum;

Und er erwiedert den Gruß, wirft ab die schneeige Hille, Und aus dem braunen Geäft tont mir im Winde ber Trost:

"Sieh, ob tahl ich auch jest in eifigen Lüften erbebe,

Trag' ich die Knospen doch schon, dein sich die Blüthe verbirgt;

Tob und Leben also verfnüpf' ich in sicherem Bunde, Und auf die Tage des Leids folgen die Tage der Luft."

## Im Spätsommer.

Fom Meer her weht, vom grauen, Gar fühl ber Wind ob Walb und Felb; Die wogenden Saaten der Auen,

Die Blumen, die rothen und blauen, Sat längst die Sichel bes Schnitters gefällt.

Der wilben Taube Girren Ward stumm und lodender Wachtelschlag, Du hörst kein Lerchenschwirren, Siehst taumelnde Falter nur irren Verspätet im alternden Buchenhag.

Noch zieht auf fernen Bahnen Der Herbst; boch, rührt sich Windeshauch, So will das Rauschen mich mahnen, MIS zöge ein Todesahnen Leis schauernd rings durch Baum und Strauch,

Als sprächen zu Blättern im Moose, Den bürren, die Blätter, die grünen, im Wald: "Im herbstlichen Sturmgetose "Bald treffen uns gleiche Loose, "Geduld, ihr Tobten, wir kommen balb!" Des Spätroths stammenbe Lichter Hüllen ben Walb in Purpur ein, Gleichwie auf Menschengesichter Der Tob, ber große Vernichter, Trugvoll hinhaucht ber Genesung Schein.

## Berbftlied.

Auf Halb' und Bergesgipfel Färbt braun sich Baum und Strauch, Durch stille Buchenwipfel Bebt tühl Oftoberhanch; Der einst in Frühlingstagen Mit Braus gestürzt vom Felsenrand, Der Bach zieht still mit Klagen Geschreckt von Winterplagen Durch blumenlosen Ufersand.

Drin einst um Liebe warben Die Bögel früh und spat, Es sinkt, gehäuft zu Garben, Des Jahres letzte Saat; Wo sonst vom Lerchensange Das Feld erscholl und Wachtelschlag, Zieht jetzt mit plumpem Gange Gelockt vom Sichelklange Der Rabe nur bem Schnitter nach. Nun sinft im beutschen Walbe Bald erdwärts Blatt um Blatt, Die Seerbe läßt die Halbe Und tehrt zur Winterstatt; Der Himmel, grau und bleiern, Umwölbt das Erdreich schwer und bang, Die Windsdraut tanzt ob Weihern, Und trüb in Nebelschleiern Berschwindet Thal und Bergeshang.

Das ift ein leises Sterben Mit stummer Qual und Noth, Ein schleichendes Berberben Biel schlimmer als ber Tod; O hüllte Schnee die Felber In's Leichentuch erst ganz und garl Bannt Frost erst rings die Wälber, Dann weiß ich: um so bälber Zieht ein der Lenz im neuen Jahr.

# Der Rothkehlden Abschied.

Die Welt ruht ftill in Schweigen, Erschauernd bebt der Hain, Bergilbter Blätter Reigen Wirrt sich am Waldesrain, Ob Wiesen und ob Wäldern Und kahlen Stoppelselbern Liegt herbstlich matter Abendschein. Rothbrüftge Sänger schweben Rings her aus weitem Land, Geheimnißvolles Leben Beginnt am Walbesrand, Nach frohen Sommerfesten Bon halbentlaubten Üften Lockt sie die Fahrt zum Tiberstrand.

Das huscht und flüstert leise Durch's gelbe Blätterbach, Wehmüthge Trauerweise Wird im Gezweige wach, Schon hebt sich's aus den Wipfeln, Und balb ob Bergesgipfeln Klaat fern bas Lieb am Scheibetag.

Schon ift in Abenblüften Der lette Ton verhallt, Es pfeift ob Thal und Klüften Der Nachtwind rauh und falt, Und als des Morgens Grauen Die hügel färbt und Auen, Nagt ftumm und tobt der braune Wald.

## Amsellied.

Mit Schwingen nun, mit nimmer müben, Enteilt, was fliegt, bem Walbrevier; Der Herbst brach an, sie ziehn nach Süben, Ich seh' sie ziehn und bleibe hier. Einst schweift' auch ich in fremde Weiten In ungestümem Jugendbrang, Sah fern des Winters Zeit entgleiten An lichtumwalltem Bergeshang.

Auch ich trank einst bes Sübens Düfte In meines Lebens erstem Jahr, 1) Doch froh grüßt' ich bes Frühlings Lüfte Und kam zurück für immerbar.

Wohl blaut fie licht, die schöne Ferne, Und gern an fie dent' ich zurück; Doch nur, wo glühn der Heimat Sterne, Lacht uns des Lebens schönstes Glück.

Seit ich zuerst im beutschen Walbe Der Liebe traute Statt gebaut, Scheib' ich nie mehr von Busch und Halbe, Ob Herbst auch trüb die Flur umgraut.

Sind auch verrauscht mit Liebeswonnen Des Sommers Tage, sonnig-klar, Ein Zauberbann hält mich umsponnen Am Ort, wo einst ich glücklich war.

Ob Sturm zerzaust bie laubgen Afte Und grimm zerstört ber Liebe Haus, Der einstgen Luft Erinnrungsfeste Sie trösten mich im Wintergraus.

1) Die Amfeln gieben nur in ihrem Geburtsjahr nach Gaben.

Wohl find fie hart, des Winters Tage, Wenn Frost die Welt in Fesseln ichlägt, Wenn nur der Rabe frächzt im Hage Und kaum der Specht sich hämmernd regt,

Wenn einsam wir im Walbe trauern, Bom Schnee umtanzt auf kahlem Ast, Und Kinder nur in frostgen Schauern Heimtragen dürren Holzes Last.

Doch naht nur Februar erst wetternb, Dann enbet jäh bes Winters Graus, Und Frühlingsahnung sing' ich schmetternb Boll Inbrunst in die Welt hinaus.

Und wo vorbem im Waldverliese Mir Liebe trautes Glück beschieb, Dort bau' ich neu am Rand der Wiese Mein Haus und schwelg' in Lieb' und Lieb.

Die Kinder felbst, die eignen, slogen Dem Süben zu mit Schwalb' und Staar; Zieht hin! Kommt neu der Lenz gezogen, Führt er euch heim für immerdar.

Schaut froh bes Sübens Duftgefilbe, Inbeß im Nord bas Laub schon sinkt; Noch wärmt mich bes Oktobers Milbe, Dann trag' ich, was bas Schickal bringt.

## gerbstjauber.

Schon sank das Laub, das letze, falbe, Das Licht erstarb im Wolkenflor, Dem Sommer nach 30g längst die Schwalbe Und kleiner Sänger muntrer Chor.

Mein Herz ift trüb; und mit den frohen, Die klug des Norbens Rauhheit fliehn, Möcht' ich — nun Winterstürme drohen — Mit hastgem Fuß nach Süben ziehn.

Wo laue Lüfte fäuselnd wehen, Dort möcht' ich stehn am Alpenrand Und hoch vom Grad der Euganeen Hinabwärts schaun in's welsche Land.

Umtönt vom Sang der Gondoliere, Umragt von hehrer Warmorpracht, Wie gern in Dandolo's Reviere Berträumt' ich still die laue Nacht —

Und doch, wenn nun der Götter Güte Mir gönnte, was mein Herz ersehnt, Wenn Myrth' und Lorbeer mich umblühte Am Meer, das lichtburchwallt sich behnt,

Wie magisch auch und zauberprächtig Mich lockt bes Sübens Wunberhort, Mich bünkt: doch zöge Sehnsucht mächtig Mich rückwärts stets zum heim'schen Ort. Ich fah' im Geist bie grüne Halbe Entfärbt, und fahl bas Gras im Nied, Und hörte, wie im beutschen Walbe Gemach verstummt bas letzte Lied.

Ich fah' durch Blätter, die verwittern, Die Schlänglein rascheln pfeilgeschwind, Um Burgruinen schauernd gittern Des Epheu's Laub im rauhen Wind.

Den Bach hört' ich wie klagend rinnen Durch ftiller Weiben Uferrand, Sah' Fäben rings bas Felb umspinnen Und heerben ziehn auf kahlem Land.

In Rebeln fäh' ich, herbstlich-grauen, Begraben rings die braune Flur Und endlich stumm in Walb und Auen Ersterben jedes Lebens Spur.

Und während Duft von Myrth' und Mandeln Rings um mich hauchte wunderbar, Berspürt' ich Drang, auf's neu zu wandeln Durch's Thor der Stadt, die mich gebar,

Berfpürt' ich Drang, unnennbar füßen, Zu ziehn burch's Säuferlabyrinth, Wenn ftill bem Schreitenden zu Füßen Gerbstregen rieselnb niederrinnt, Wenn um den Thurm der Schwarm der Dohlen Mit heifrem Schrei die Runde macht Und beutsche Liebe ftill-verstohlen Beim Schein der kleinen Lampe wacht.

Der Wald am Weihnachtsabend.

Millionen frostge Sterne Gligern ob bem fahlen Walb, Krähen eilen rasch zur Ferne, Denn die Nacht ist bitter kalt.

Nings verschneit sind alle Wege, Schnee beckt Baum und Busch im Kreis, Selbst der Bach im Waldgehege Schweigt gebannt und starrt in Eis.

Hord, da tönen Glodenklänge Weithin über's öbe Land, Jubelnd schweben Weihgesänge Auf vom Dorf zum Walbesrand.

Milb zieht wundersames Wehen Turch der Erde weites Reich, Und ein Rauschen hör' ich gehen Durch's entblätterte Gezweig.

Und ber Walb behnt sich im Traume, Daß ber Schnee zu Boben rinnt: "Heil, baß rings am Weihnachtsbaume Lichter neu entzündet sind. "Rah' nun ist die Jahreswende, Und wenn die erst gieng in's Land, Kam mein schlimmstes Leid zu Ende, Drein der Winter mich gebannt.

"Sehnend wieber barf ich hoffen, Denn nach kurzer Monde Frist Rings erwacht, vom West getroffen, Schönheit, bie kein Mensch ermist.

"Ob noch Floden zahllos fallen, Rur getroft! die Zeit verrinnt, Bis ich raufchend wieder wallen Und mich wiegen barf im Wind.

"Bis bahin sint' ich ergeben In ben Wintertraum zurück, Harrend, daß des Lenzes Leben Mich erweckt zu schönstem Glück."







I.

And wieder gieng des Winters Leid zu Ende, Der Lenz zog ein mit tausend Wunderdingen, Zugvögel nahn auf heimatsfrohen Schwingen, Die Amsel fingt am Gartenzaungelände.

Der Gärtner rührt die nimmermüden Sande, Sein Aug' fieht freudig Anosp' um Anospe fpringen, Balfam'ichen Duft entsenden die Springen, Dem Erdenschooß entringt sich Spend' auf Spende.

Indeß in Liebe rings sich Wesen gatten, Wälzt jauchzend sich ber Strom im Userbette, Es lockt ber Walb: O komm in meine Schatten!

In flarem Glanz schwimmt fern die Hügelfette, Milbwarme Luft umfächelt fanft die Matten Und schmeichelt aus ber Seele mir Sonette.

II.

Sonst, wenn bes Frühlings erste Boten nahten, Ward wach im Busen Sehnsucht sonder Eleichen, Ein Glück, ein ganzes Glück wollt' ich erreichen Und jagt' ihm nach durch Wälber, Fluren, Saaten. Nun weiß ich: Glück, drum meine Lippen baten, Es blüht nicht in des Erdballs weiten Reichen; Genug, wenn das Geschick mit grimmen Streichen Mich herb nicht ftört in rüstgen Geistesthaten.

Und fremd der Jugend Sehnsuchtsbrang, dem leeren, Rach öben Winters leidenreichen Schrecken Spiir' ich beglückt schon hohe Seelenwonne,

Wenn heim die ersten Wandervögel kehren, Wenn Beilchen aus dem Gras die Häupter strecken Und Knospen schwelln im milben Licht der Sonne.

### III.

Frei wallt die Saat, der nun kein Nord mehr schabet, Bom Frost erlöst und öben Winterplagen, Mild streicht der West od Fluren hin und Hagen, Schon knospt der Wald, der bald in's Grün uns ladet.

Was lebt, es fühlt aufs neu sich hoch begnabet, Durch Abern rinnt ein wohliges Behagen, Die Bruft läßt Wunsch und Sehnsucht, Leid und Klagen Und behnt sich weit, in lauer Luft gebabet.

Ganz lass' ich mich vom Zauberhauch umspinnen, Und nahte mir ein Großer jest der Erde Und böte, was die Welt sonst hegt an Wonne,

Ich wief' ihn wie Diogenes von hinnen Und lächelnd mit verneinenber Geberbe Spräch'ich nur dies: Geh, Freund, mir aus ber Sonne!

#### IV.

Wie pocht mein Herz in frohgemuthen Schlägen, Wenn ich die Stadt und ihren Lärm darf laffen Und — rasch entstohn dem Volksgewühl der Gassen — Still schweifen darf auf schattgen Walbeswegen.

Die Stimmen all', die fich in Bipfeln regen, Sucht beutend meine Seele zu erfaffen; Bas friecht und fliegt, fein Lieben und fein Haffen, Bill feltsam stets mein Innerstes bewegen.

Bom Grün umzirkt verträum' ich Stund' um Stunde, Am muntren Bach bie Schritte hemm' ich rastend Und blicke von der Schwedenbrücke Nande.

Wo einst geruht die Kriegerschaar vom Sunde, Lausch' ich dem Specht und seh', wie emsig hastend Der Wasser Fluth hineilt in ferne Lande.

### v.

Noch gönnt der Lenz aus reichgefülltem horne Uns Knospen stets und neue Blumen wieder, Liebreiz umspielt des Menschenleibes Glieber, Und holdes blüht zum Trot der Todesnorne.

Roch steigt, gelenkt von der Begeistrung Sporne, Der Genius in's Erbenthal hernieder, Roch spendet ewig-neu uns suße Lieder Der Dichter Fleiß aus nie erschöpftem Borne. Bedt auch bas Beltleib tausenbfach uns Grausen, Geht Schmerz auch um, mit Worten nicht zu schilbern Und mag bas Herz in schlimmer Qual auch beben:

Doch ist's die Welt der Schönheit, drin wir hausen, Das Aug' schwelgt ewig-neu in sußen Bilbern, Und stets aufs neu bejaht der Geist das Leben.

#### VI.

6 Schönheit, Schönheit, holber Zauberbronnen, Darin das Herz sich neu gesund darf baden! Ich halt' im Sein den Ariadnesaben, Solang' mich laben beines Anblicks Wonnen.

Wen starten Bann's ber Schönheit Macht umsponnen, Er athmet leicht als wie auf Atherpfaben, Stets buntte Schönes mich von Gottes Enaben, Hell strahlt's, bes Stoffes Wiberstand entronnen.

Und gern gebenk' ich ferner Zufunft Zeiten, Wo rein Natur enthüllen barf ihr Trachten Und Stoff und Form nicht habernd fürder ftreiten,

Wo rings — o Ziel, barnach bie Buniche ichmachten — Bollfommne Menschen froh auf Erben schreiten Und Friede folgt auf grimme Schöpfungsschlachten.

### VII.

Sottsucher sind wir all', auf irbschen Bahnen Nachjagen wir bes Letten, Ginen Spuren, Im Walbesrauschen, grüner Pracht ber Fluren Berspürt ber Geist sein raschverstandnes Mahnen.

Uns faßt von ihm ein wunbersames Uhnen, Wenn über uns ber himmel lacht aguren; Wo sind, die seinen hauch noch nie erfuhren, Wenn sie gefolgt ber Kunftbegeistrung Fahnen?

Doch wie sich's birgt in mancherlei Gestalten, Und wo's uns grüßt in irbschen Nebelthalen, Nie sehn wir's also leibhaft uns umwittern,

Als wenn — gebannt burch hehrer Mächte Walten — Bollfommner Schönheit makellose Strahlen Ein wundersüßes Angesicht umzittern.

### VIII.

Der Schönheit ganzen Zauber zu empfinden War mir Beruf seit frühsten Jugendtagen, Gar oft hat Schönes mich in Haft geschlagen Und seiner Macht konnt' ich mich nie entwinden.

Und nie wird dieses Zaubers Macht mir schwinden, Solang' noch aufrecht mich die Füße tragen; Ob auch mir nahn des schnöben Alters Plagen, Stets soll, was schön, als Herold mich erfinden. Und naht mir Tob, trag' ich nur dies Begehren, Daß Blüthenbuft mir send' ein Frühlingsabend, Daß sanft Musik die Seele lös' am Ziele,

Und daß, eh' Nacht der Gruft mich wird beschweren, Mein letter Blick, an Schönheitsglanz sich labend, Ein feingeformtes Mädchenhaupt umspiele.

### IX.

## Einer Römerin.

(Innsbrud 1870.)

Wie strahlst du hold im römischen Gewande, Wie gleichst du ganz Italiens Madonnen, Du süßes Kind, erzeugt von wärmern Sonnen, Das nordwärts zog vom heilgen Tiberstrande.

D Lust: zu der Albanerberge Rande Hinziehn mit dir, dem rauhen Rord entronnen, Umflossen von des Südens ganzen Wonnen Und eng vereint durch traute Liebesbande.

D füße Luft: Beim Sauch ber Lorbeerbufte Bom Fels mit bir aufs heilge Rom hin ichauen, Bo ftolze Ruppeln licht zum Ather ragen,

Umspannen beine schmiegsam-zarte hüfte, In's Auge sehn ber süßesten ber Frauen Und götterfroh: "Ich liebe bich!" bir sagen!

### X.

## Einer Sängerin.

Mir ist, als hört' ich Sang von Engelschaaren, Wenn du dich wiegst auf süßer Töne Wellen; Wo Schönheit sich und eble Kunst gesellen, Wer hätt's vermocht, sich fühllos zu bewahren?

Das Gerg erliegt ben füßeften Gefahren Und muß bewältigt bir entgegenschwellen; Dir wohnt im Aug', im sterngestidten, hellen, Gin Zauber, wie fein Sinn ihn noch erfahren.

Reichfluthend wogt um's Saupt ber Schwall ber Loden, Uns bannt ber Züge Reiz, ber ebel-blaffen, Und ach! bes Leibes Wlaß, bes lieblich-schönen.

Wo du dich nahft, jauchzt jedes Herz erschrocken, Bon beinem Liebreiz kann ber Blick nicht laffen, Und schwelgend neigt das Ohr sich beinen Tönen.

### XI.

## Giner Schönen Bünftlerin.

Sott schütze bich! Ich kann bich nicht behüten, Balb trägt bas Dampfroß bich in ferne Weiten, Umsonst nach bir werb' ich bie Arme breiten, Gott schütze bich! Ich kann bich nicht behüten. Du bist so schön! Im Aug', bem milbburchglühten, Birgst Reize bu, bie tief in's herz uns gleiten, Du bist so gut! Im Geist, bem gottgeweihten, Birgst bu ber Tugend zarte Wunderblüthen.

Doch fremb war steis das Göttliche hienieden,. Denn ewig raubt ihm Glück und Trost und Frieden Der Hölle Brut, die stets im Dunklen schlich.

Dem Schönen blüht kein Freubensoos auf Erben, Was holb bich ziert, wird bich zumeist gefährben: Mein armes Kind, seb wohl, Gott schüge bich!

### XII.

## Im Billerthal.

Für sußes Glück hat Raum noch stets die Erbe: Mein Herz, sieh an die grünumfäumten hänge, O Lust, wem holde Liebe hier gelänge, Wann nen ertönt des Frühlings mächtges Werde.

D Wonnerausch: mit zärtlicher Geberbe hier tauschen hoher Inbrunft innge Alänge, Bereint burchziehn bes Thales traute Enge, Dem Weltlärm fern und irdischer Beschwerbe.

O Glüd: umbegt von fühlem Buchenschatten Das frohe Haupt in theuren Schoof hin betten Und aufwärts schaun, wo weiße Wolfen wallen, Indeß ichon Dammrung Balber bedt und Matten, Rur fahl noch gluhn bie ftolgen Gletscherketten Und nah und fern bie Abendgloden hallen.

### XIII.

## Einer Braut.

Ich fah als Kind bich gehn im Mädchenkleibe, Ich hab' dich oft auf meinem Arm getragen, Dein Kinderherz hat warm für mich geschlagen, Du warst mir Lust und süße Augenweibe.

Ich bot dir Trost in manchem Herzeseibe, Mein Mund erzählte Mährchen dir und Sagen, Für tausend Wunder hatt'st du tausend Fragen, Und stets von mir begehrtest du Bescheibe.

Run blühst du selbst als holbes Schönheitswunder Und aller Bunder größtes hat erfahren, Die stolz dort geht als Königin des Balles.

Dir fiel in's Gerz ber Liebe heller Zunder, Du nickft mir zu und einst bich rasch ben Paaren Im Arm bes Mann's, ber nun bein Glück, bein Mes.

### XIV.

## Raft auf Rügen.

**B**ie lieblich, hier am Klippenhang zu liegen, Wo sonnge Strahlen durch die Laubnacht gleiten, Wo riesge Farren stolz den Fächer breiten Und stumme Falter hin und wieder sliegen!

Tief unten walln, die nimmermehr versiegen, Des Meeres Wogen bis in fernste Beiten, Des heilgen Meers, dem in Hellenenzeiten Die Göttin Benus leuchtend einst entstiegen.

Doch also holb buntt Raft mich hier im Moofe, Daß, wenn fie neu entstiege jest ben Fluthen Und gunftgemährend bei mir wollte faumen,

Ich spräche: nicht mehr gärtliches Gekofe Begehrt mein Herz, wed' Anbern suße Gluthen, Doch mich laß hier im Walbe ruhn und träumen.

### XV.

# Ginem Weltreisenden.

Du bist noch jung: in blaue Nebelferne Zieht's dich hinaus in heißem Sehnsuchtsbrange, Anlockt die Welt dich mit Sirenensange, Auf daß bein Geist ihr Räthselwort erlerne. Leb' wohl, leb' wohl! Geführt von günftgem Sterne Folgt' einft auch ich bes Bufens Wanderhange, Doch frohen Schweifens Zeit entwich schon lange, Alt ward ich und daheim nun bleib' ich gerne.

Und Eins nur ift, wonach ich seufzend schmachte: Im heimatswalb zu schweifen still-verstohlen, Wenn sonnge Strahlen burch bie Laubnacht schießen,

Hinabzulauschen in des Busens Schachte, Der Dichtung Gold daraus hervorzuholen Und schaffensfroh mich selber zu genießen.

### XVI.

## Losung.

Oft frag' ich: Ift ein Kranz noch zu erringen, Und lohnt sich's noch, zu reimen und zu dichten? Und in mir tönt es: woll' auf Ruhm verzichten! Was ihr auch schafft, die Nacht wird es verschlingen.

Und doch, mag unfrer Lieder Laut verklingen, Mag fliehn der Schwarm des Schönheitsbienstes Pflichten,

Der Dichter barf verstummen brob mit nichten Und hohn ber Zeit nie lahmen seine Schwingen.

Es gilt: erglüht als würdge Tempelwächter Des Schönen Hort zu schützen vor Vernichtung Und tren das heilge Feuer zu bewahren, Zu weichen nicht bem Spotte ber Berächter Und — rettenb bas Pallabium ber Dichtung — Den Weg zu ebnen fünftgen Sonnenaaren.

### XVII.

## Den Ingendfreunden.

Wie wurdet ihr so fremd mir, ihr Genossen, Die einst mit mir geschweift im Heimatthale, Einwühltet ihr euch früh schon in's Reale, Und dem, was nützt, nachgieng't ihr unverdrossen.

Schönheit und Dichtung hießt ihr Tanb und Possen Und lachtet, fuhr ich aus zum heilgen Grale, Heimtrug ich stets nur schwere Wundenmale, Doch ihr habt froh der Erde Lust genossen.

Rang, Chr' und Gut gewann't ihr klugbesonnen, Indeß ich schritt in sehnenden Gedanken Und fern stets blieb des Lebens sichrem Glücke.

Wohl babet' ich im Licht von höhern Sonnen, Doch unterm Fuß fühl' ich ben Boben wanken, Und zwischen uns entzwei brach jede Brücke.

### XVIII.

# Im Vorfrühling.

o füße Luft, im Buchenwald zu schreiten, Benn kaum ber Schnee von Fluren wich und Stegen, Benn kaum im Strauch fich leis die Safte regen Und Lenz und Winter um die Herrschaft streiten.

Schon brängt bereit in Rähen rings und Beiten Der Anospen Bracht bem jungen Licht entgegen, Doch vor uns noch liegt all ber Blüthensegen, Und nichts vergieng von seinen Herrlichkeiten.

Sobalb ber Blüthen erfte aufgebrochen, Will leife Wehmuth ichon bas herz beichleichen, Denn rafcher Tob folgt immerbar bem Leben.

Und benten muß ich, wie nach furzen Wochen Die fugen Bluthen, brum jest Falter ftreichen, Mis welfes Laub im Sturm bes Gerbstes beben.

## xıx. Beitfludyt.

Wie fliehn so rasch vorüber uns die Tage, Schon sank hinab, der kaum erst angebrochen, Aus Tagen, rasch entwichnen, werden Wochen, Balb schließt ein Jahr mit letztem Glockenschlage.

Kaum daß der Frühling Blüthen trieb im Hage, Liegt Julibrand bereits auf Bergesjochen; Wenn noch in Sommerluft die Pulse pochen, Droht schon der Herbst und öben Winters Plage. Brangt heut noch unser Saupt in Jugenbloden, Steht morgen unser Stern schon im Zenithe, Und täglich sinkend geht er nieber, nieber;

Kein Aufschub glüdt, wir sehn es bangerichroden, Und faum geahnt naht uns mit leijem Schritte Der Tob und ftredt in's Grab die muben Glieber.

### XX.

## Platon auf Sunium.

Wie dort bes Mecres Wellen walln, die schwanken, So — wechselnd stets — flieht Irdisches von hinnen; Das ist ein ewges Werden und Verrinnen, Ein Kommen, Blühn und neu zu Grabe wanken.

Und was da weilt in Zeit und Raumesschranken, Rie sonder Fehl stellt es sich dar den Sinnen; Es werden rein niemals Gestalt gewinnen Im Staub der Schöpfung hehrste Gottgedanken.

Ob auch im Weh sich brob das Herz verzehre, Nicht Schonung kennt ber Werbestrom der Dinge, Und Keiner hemmt des Zeitenrades Speichen.

Und immer heißt ber Beisheit lette Lehre: Kein Sochftes blüht, wie weit bas Auge bringe, Denn, was ba ift, wirb nie bem Urbilb gleichen.

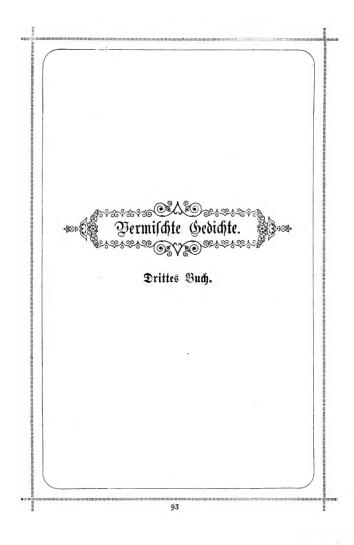



## An die Erde.

Sin winzger Ball mit größern anbern Ziehst, Erbe, du im Lichtazur; Umsonst, wie weit mein Fuß mag wandern, Such' ich vollkommnen Daseins Spur; Wer zählt, die uns umbräun, die Schrecken? Wer lebt, den herb nicht Gram beschlich? Kein Friedensport ist zu entbecken, Und doch, o Erbe, lieb' ich dich.

Wie ragst du hehr mit Bergesgraten, Wie strahlt das Meer im Abendglanz! Es wogen stolz die goldnen Saaten, Es freist im Blau der Wolken Tanz; Wie lockt so hold der Wälder Schatten! Mild fächelnd labt mich Sommerluft, Es schwelgt mein Aug' im Grün der Matten Und trinkt entzückt der Blumen Duft.

Und nah-verwandt ben Wesen allen Fühl' ich mich, die im Lichte gehn; Ob sie auch frembgestaltet wallen, Uns schwellt besselben Geistes Wehn; Was lebt und webt, bem Eröften, Kleinsten Gönnt Hulb mein Herz und Bruberrecht, Doch stets am höchsten liebt's und reinsten Der Menschen ringendes Geschlecht.

Der Mensch — ich hab ihn oft gescholten, Doch trieb mich Hochmuth nicht und Haß, Nur bem, was schlecht an ihm, gegolten Hat stels mein Grimm ohn' Unterlaß; Es trieb mich heilgen Jornes Lohe, Der — innger Liebe treu gesellt — Nicht will, daß sein Ibol, das hohe, Der kleinste Makel trüb entstellt.

Und wo — entfrembet niederm Triebe — Mir Menschen nahten groß und rein, Wie glüht' ich auf in heilger Liebe Und schloß in's tiefste Herz sie ein! Das hielt sie fest mit tausend Ketten, Und hat auch Zwang sie längst entführt, Ich segne still die fernen Stätten, Wo, Erbe, dich ihr Fuß berührt.

Und Mancher, dran mein Herz gehangen, Sank bleich schon in des Todes Arm, Dann hast du liebend ihn umfangen Und ihn gebettet weich und warm, Enthoden lastender Beschwerde Ruht er in dir nun frei und frank, Und heilig acht' ich dich, o Erde Seit Theures mir in dich versank.

Und wär's, daß hoch auf andern Sternen Bollendung makellos gedeiht, Daß Wesen gehn in Weltenfernen, Entrückt dem bangen Menschenleib, Und trüg' ein Gott auf Zauberflügeln Mich selbst empor, zu schaun solch Glück, Doch zöge Seinweh, nicht zu zügeln, Zur trauten Erbe mich zurück.

Drum will ich rüftig auf bir wallen Und theilen beiner Kinder Loos Und, muß ich fterbend einft zerfallen, Geborgen ruhn in beinem Schooß; Es mag mit bir, ber ich entsprungen, Mein Staub hinziehn burch's Atherblau, Bis einst, bom Weltenfrost bezwungen, In's Nichts hinsinkt bein fester Bau!

## Die Steinkohle.

Per Abend graut, an beiner Seite Sit' ich am traulichen Kamin, Indeß mit Nacht und Sturm im Streite Herbstwolfen trüb am himmel ziehn.

Du strahlst verklärt im Schein der Funken, Bon blonder Lockenfluth umwallt, Und meine Blicke spielen trunken Um deine göttliche Gestalt. Da springt, bes Herbes Bann entronnen, Als flöhe sie ber Schwestern Loos, Noch nicht von Feuersgluth umsponnen, Dir eine Kohle in ben Schooß.

Du lächelft feill und sonder Zaudern Ergreifst du sie mit zarter hand Und wirfst, indeß wir freundlich plaudern, Sie rückwärts in der Flamme Brand.

Ich feh's mit sinnenbem Gemüthe: Mir war's, als ob ber starrste Tob Des reichsten Lebens üppger Blüthe Sehnsüchtig seinen Gruß entbot.

Alls ob, ben in bes Erbballs Gründen Jahrtauseublange Nacht umfieng, Der Stein bir Bunber wollte fünden Bon einer Belt, die längst vergieng.

Borbem mit blühenden Ecnoffen Nagt' er als Baum im Riefenhain, Bon Urweltslüften warm umfloffen, Beftrahlt von heißrer Sonne Schein.

Doch Wassers Macht mit Gluth im Bunde Hat, was so hehr erblüht, gefällt, Und tief versank im Erdengrunde Der Riesenbäume Wunderwelt. Aufstiegen brauf aus Schöpfungstiefen Und füllten wimmelnd Berg und Thal, Die unerzeugt im Nichts noch schliefen, Der Thierheit Schaaren sonber Zahl.

Raid ichwand Jahrhundert um Jahrhundert, Da hob auf heilger Gangastur Der erste Mensch sein Aug' verwundert Empor zum leuchtenben Azur.

Umtummelt rings von Thierfoloffen, Befehbet von bes Mammuths Zahn, Im Geift noch dumpf und kaum erschloffen, So trat er in die Lebensbahn.

Doch emfig trachtenb, treu zu hüten Ihr liebstes Kind im irdschen Streit, Hob ihn Natur vom Troglodyten Zum Stand ber Götterähnlichkeit.

Und weilt mein Blid auf beinen Zügen, Drin ebles Maß ben Stoff bezwang, Erkenn' ich froh und mit Genügen, Daß ihr ein Söchsteß schon gelang.

Des Matels bar und sonder Fehle Strahlt hehr dein Leib in stolzer Pracht, Dir schwellt zu tiefst die hohe Seele Des Geistes und der Liebe Macht.

7 \*

Und die bis jeht in sichrem Gleise Sinnvoll gelenkt des Daseins Lauf, Die Weltvernunft steigt ewigeweise Raftlos zu höhern Zielen auf.

Und ob Bollendung jest nur felten Uns zauberreich bas herz bezwingt, Bielleicht, baß fie im Kreis ber Belten Allwaltend einst ben Sieg erringt.

Und wo jest Zwift und Schmut uns höhnen, Schwelgt einft vielleicht, entrudt bem Streit, Dem Guten dienstbar nur und Schönen, Der Menich in Götterseligfeit.

## Das Paradies.

Sehnsucht, die in irbischen Bezirken Nie noch sah vollkommnen Daseins Alter Und mit Wehmuth weilt im Thal der Mängel, Sehnsuchtsgluth mit Phantasie im Bunde hat, was stets als goldnes Ziel sie socke, Weit entrückt zum Anbeginn der Zeiten, Und sie schuf vom Paradies die Sage, Wo im Frieden holder Zaubergärten Göttergleiche Menschen selig weilten. Aber ach, nur Fabel ist's und Dichtung, Und wir wissen's anders längst und besser. Die geblüht im Unbeginn ber Beiten Sat ben Meniden reinen Glüdes Bunber: Braufer Rampf titanenhafter Rrafte. Wilbe Zwietracht zwischen Gluth und Waffer Sat auf Erben ichreckenvoll gemuthet. Und als mälig fich ber Rampf geschlichtet Und lebenbaer Bejen Schaar erftanben, Lebte bumpf ber Dlenich noch manch Sahrtaufend Mit ber Thierheit gluctlos in Berthierung, Und erft langfam, langfam nach Aonen Sat fein Geift ber Robbeit fich entwunden. Und er hob von Stufe fich ju Stufe. Aber ach, noch fehr liegt er im Argen, Bahn noch herricht und Niedertracht und Bosheit; Doch empor ftets gehn ber Denfcheit Bege; Und bas fie am Unbeginn ber Beiten Ginft gesucht, bes Blüdes felges Alter, Soffnung nun mit Gehnfuchtsbrang im Bunbe Sucht es fern am Abichluß aller Tage. Bohl, es fei! aar troftreich winft ber Glaube: MU ber Menichheit Mühn und beifes Ringen Nicht umfonft und fruchtlos wird es enden, Und wie lang auch Rampf und 3wift noch tobe, Ginft boch fommt bes Friedens Reich und Glückes. Sieghaft einft in ftrahlenber Bollenbung Werben Menichen froh auf Erben ichreiten, Fremd bem Streit, und werben fein wie Botter. Und alfo im Wanbelgang ber Beiten Raht bas Parabies, bas wir erfehnen. Und baf um fo balber es mag naben.

Leb' ein Jeber so, baß es, wenn Alle Also lebten, heut gleich könnte blühen. Zugewandt sei Jeglicher dem Lichte, Lebe selbstlos, rein und treu dem Höchsten! Dann vielleicht wird rascher sich beflügeln, Der jest zögernd schleicht, der Lauf der Zeiten, Und in nährer Zukunft, als wir ahnen, Schwelgt der Mensch in Paradieseswonnen.

## Einem Auswanderer.

Aberfättigt von Europa Ob des Oceanes Wellen Hoffend nach dem Land der Zukunft Ziehst du, nach Amerika.

Längst schon Greisin ist Europa
— Also sprichst du — und sie altert
Täglich mehr, ein großes Sterben
Geht schon längst durch's Neich des Geistes.

Längst in Europäerhäuptern Starben aus die urgewaltgen, Kühn-erhabnen, schöpfungsmächtgen Gottgedanken tiefer Weisheit.

Längst im Musenzaubergarten Sind beschritten alle Pfabe, Aug' und Ohr ersehnt vergebens Neuer Schönheit Offenbarung. Usien war der Menscheit Wiege, Lang' war Heimat ihr Europa; Nun Europa's Sterne sinken, Weist nach Westen die Verheißung.

Fortschritt heißt ber Menschheit Losung, Nach zehntausend kurzen Jahren Staubentrückt wird sie beschreiten Wolkenhöhn bes Ibeales.

Hohe Menschen, hohe Menschen — Makellos und hellen Geistes — Göttergleiche werden schreiten In der Cordilleren Schatten.

Die bis jeht uns äfft, bes großen Weltenräthsels schwere Lösung, Einst vielleicht am Mississpi Einem Denker wird sie glücken.

Neue Beisen, nie gehörte, Singen Dichter am Ohio, Und der Schönheit höchste Blüthe Wird in Stein und Farben prangen.

Alfo benkft bu, alfo sprichft bu, Gern bem Flug bes Geiftes folg' ich, Aber Alles hat ein Enbe, Auch Amerika wird altern. Wie wenn auch Columbus' Erbe Einst zur Greisin nun geworben, Wenn ber Mutterschoof bes Geistes Dort, auch bort Geburten weigert?

Ach, dann ist der Menscheit lange Laufbahn bis zum Schluß durchmessen, Boll beschrieben ist ihr Kreislauf, Und das bittre naht, das Ende.

Nimmermehr im Afrersande Wird der Geift sich Tempel bauen, Nimmer seine Feste seiern Wird er an Australiens Küsten.

Näher bann und immer näher Nückt bie Zeit bes grausen Schreckens, Wo ber Erbball schier zu Gis wirb, Auch Amerika wird eisig.

Auf des Erdballs eifgen Strecken Stirbt, was lebt und webt und athmet, Mit der Fluren buntem Schmucke Sinkt dahin der letzte Mensch.

Grabesschweigen, nie gestörtes, Deckt ber Menschheit Thun und Treiben; Wo geblüht einst Paradiese, Saust der Sturm um Gletschereis.

# Tag und Nacht.

Schreitend über Frühlingsauen Zu der Nacht, der düfter-grauen, Triumphirend sprach der Tag: "Alte Feindin, sag: was ringst du? Mich, den hehren, nimmer zwingst du, Wie dein Grimm auch wüthen mag.

"Sieh im Blau die goldnen Globen! Schimmernd, bligend, lichtunwoben Ziehn sie hin durch's Atherzelt; Glutherhellte Feuersonnen Senden reich des Lichtes Bronnen Bis zum fernsten Punkt der Welt.

"Und auf all den glanzumwallten Sonnt die Fülle der Gestalten Froh sich in des Lichtes Strahl; Licht durchbligt die Blüthenbäume, Spielt um klarer Wellen Säume, Füllt verklärend Berg und Thal.

"Webe breift nur beine Schleier! Stets zu festlichschoher Feier Wirb aufs neu das Leben wach; Was bein Grimm auch mag begraben, Über Grab und Tob erhaben Herrsch' ich ewig, ich, ber Tag." Drauf die Nacht, die ernste, alte: "Glaub! wie hold dein Zauber walte, Flüchtgen Schimmer leihst du bloß; Wie sie leuchten, glitzern, sprühen, Auch die Globen, sie verglühen, Sinken heim in meinen Schooß.

"Die so stolz im Lichte gehen, All bie Wesen, sie verwehen, Modern rasch und werden Staub; Blühnde Blätter, sie versliegen, Klare Wellen, sie versiegen, Was entsteht, wird mir zum Raub.

"Nimmer weich' ich; burch Aonen Wüthen wird in allen Zonen Zwischen uns die grause Schlacht; Wie dein Glanz die Welt umspiele, Immerdar am letzten Ziele Siegerin bleib' ich, die Nacht."

#### An den Mond.

Glanzreich fteigst du herauf im Oft, und liebliche Helle Fließt um den dämmernden Walb, zittert auf wogendem Meer. Jahrmillionen wie heut schon kreisest du leuchtend im Weltraum, Siehft, wie Geschlecht um Geschlecht flüchtig ent= fteht und vergebt.

Jegliches ehrte bich treu als Freund und Vertrauten ber Erbe,

Kindlich=schmudender Wahn lieh bir ein Menschen= gesicht,

Sehnsucht fah zu bir auf, weißichimmernbe Brufte ber Beiber

Ginfam auf Polftern ber Nacht behnten entgegen fich bir,

Dichtererhoben bich laut, und selbervor Zeiten als Anabe Gern ber schaurigen Mär lauscht' ich vom "Manne im Monb",

Belder im fproffenben Balb Holz las am heilgen Charfreitag

llnd zur Sühne bafür ewig im Monde nun feufzt. Also vernahm ich, doch längst verhallten die Sagen der Kindheit,

Anbre Gebanken, o Mond, wedft bu bem Sinnenben jest.

Nicht mehr ein tröftenber Freund, ein schaurigsvers öbetes Felsgrab,

Mahnst bu an's Ende mich stets, welches ber Erbe einft harrt.

Einstmals glühend wie sie, burchstogst du die Weiten bes Weltalls,

Schneller erfaltend barauf warft bu umfloffen bom Meer.

Aber ber irbifche Ball, noch freifend in fiedenden Gluthen, Blies mit berzehrendem Sauch fengender Lohe bich an; Turftigem Moloch gleich entsog er ben bedenden Schwall bir,

Und mit bem schwindenden Raf tilgt' er bas Leben im Keim.

Drauf — wie des Bampyrs Mund Blut trinkt aus menschlichen Abern —

Sog er aus glühenbem Leib bir bie metallische Fluth, Rings mit Donnergewalt erschlossensichtlaffenbe Krater, Feuriger Labaerguß ftieg in ben Ather embor.

Alfo verbampfte bein Meer, im Schoof erftarb bir bas Leben,

Tobt, ein erstarrter Koloß, fliegst bu im Raume bahin, Spalten und Furchen wie viel schon zeigen bie Schlacen= gebirge,

Ginst mit zerberstenbem Krach sinkst bu in Trümmer bahin;

Ja, es wird kommen ber Tag, wo ber Sterblich= geborenen Auge

In ber ätherischen Flur staunend vergebens bich sucht, Wo bu nicht fürder uns strahlst als liebliche Leuchte ber Rächte

Und fein Schwärmenber mehr Schmerzen ber Liebe bir flagt.

Schweifend im Uther indeß freist fort der alternde Erbball,

Aber ein gleiches Geschick trifft ben gewaltgen wie bich. Wie bir ber glühenbe einst bie fluthenben Wasser entsogen,

Also das nährende Raß raubt ihm der sonnige Ball. Täglich leeren sich mehr des Weltmeers Riesenbezirke; Wo einst die Feuchte geherrscht, hebt sich bas trockene Land.

Jegliches Leben erftirbt mit ben machtigen Brunnen ber Tiefe,

Menschen und Thiere, geknickt, sinken in ewigen Tod. Drauf Aonen gleich dir noch rollter als eisiger Leichnam, Endlich, geborsten im Kern, fällt er in Trümmer wie du.



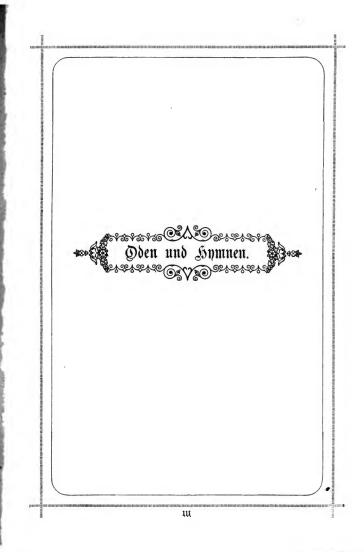



### Die Wahrheit.

soch ob irbijder Nacht, menschlichem Blid entrudt, In ätherischer Flur weilet die Wahrheit stets, Flieht die Küsten des Werdens, Selbst nie-werdend und wandellos.

Manch Jahrtausend bereits trachtet ber Geist ihr nach, Doch stets ferner entwich, die er so heiß gesucht, Und die Hulle ber dunklen

Lüftet nimmer bes Menichen Sand.

Doch auf bag nicht ber Geift ewig im Finftern irrt, Uns jum Trofte herab fanbte fie Schweftern zwei, Und bas Gute und Schöne

Nahn als Boten bes Simmels uns.

Wer dem Guten sich weiht, knechtender Ichsucht fremd, Uhnend schaut er von fern höherer Ordnung Reich, Wo ob irdischem Wirrsal

Gintracht, Frieden und Glud gebeihn.

Wer bas Schöne berfteht, nimmer befängt ihn noch Irbide Schwere, er ipurt reineren Lichtes Glanz, Und bas Räthiel der Dinge

Faßt er ichauend im Bilbe ichon.

## Kreislauf des Göttlichen.

Raftlog-treifenden Strome rege bie Belt entlang Rings in Tiefen und Sohn waltet bas Göttliche, Und in taufend Geftalten Offenbart es am Lichte fich.

Bald aus bergenber Racht taucht es als Blumenteld, Farbenprächtig und hold wiegt es in Luften fich, Und in Duften ergoffen Labt es Sinnigen Aug' und Berg.

Balb als Sulle erwählt's zierlichen Bogelleib, Bebt als Lerche beschwingt über bie Bolfen fich, Singt bem ftrahlenden Lichte Soch im Ather ein Jubellieb.

Doch am herrlichften ftets blüht es im Menschenhaupt, Wenn's in Farben und Stein leuchtende Form gewinnt Und in Geelen ber Dichter Drangvoll=hohe Bedanten zeugt.

Mirgends wohnet es lang, Blumen vergehn in Reif, Bögel fterben und Tob ichonet bie Dichter nicht, Doch in neuen Gebilben Steigt es fiegend aus Tobesnacht.

### Göttlichkeit des Schönen.

oft burch Gaffen ber Stadt ichreit' ich allein bahin, Wo in niedrem Verlies barbende Armuth hauft Und bes Lebens Bedürfniß Knechtend jeglichen Schmuck verscheucht.

Doch, wie färglich und kahl trauernde Noth sich birgt, Oft boch seh' ich mit Lust, was mir die Seele rührt: Auch im ärmlichsten Stübchen Blühn noch Blumen am Fenstersims.

Treu im irdnen Geschirr pflegt sie des Armen Hand, Und im blum'gen Versteck wiegt sich ein Bögelchen, Das — nicht achtend des Standes — Froh sein Liedchen auch Armen singt.

So an Farbe und Ton freut sich ber Arme noch, Der fein ebleres Werk schaffenber Kunst gesehn, Nie begnabeter Sänger Lied im festlichen Raum gehört.

Und es sagt mir der Geist: göttlich ist Schönes stets, Auch der Niedrigste ahnt's, wie ihn die Noth auch beugt, Selbst im Schmute des Lebens Stirbt nach Schönem die Sehnsucht nie.

# Die Leger des Orpheus.

Mänadenwahnsinn raffte ben Sänger hin, Den edlen Leib durchbohrte Bacchantenstahl, Aus matter hand jant ihm die Leper, Sant in bes wallenden Meeres Fluthen.

Und Wind und Wellen rührten die Saiten fanft, Und füßes Klingen tönte die Welt entlang, In Lüften hoch und tief im Meergrund Hallten Accorde, noch nie gehörte.

Und Wind und Wellen trugen jum Uferrain Der fanften Mufen hehres Geschent; und wo Der Saiten Gold die Erde ftreifte, Sproften entzückende Frühlingsblumen.

Die duftge Pracht anstaunten die Menschen rings, Ginsog ihr Ohr das holde Geton mit Lust, Und selbst in wildesten Gemüthern Dämmerte göttlichen Lebens Ahnung.

## Das Berg.

Siner Urne Gestalt hat das Menichenherz,
Und heilger Geheimnisse
Immerdar voll
— Gin Gefäß des Göttlichen — Ruht es im Busen.

Und himmlijder Gafte Bergender Huter, Troht oft gu fpringen Das enge bange Das irbijde ichwache Das gart-geformte Das ichwere pochende Menichenhers.

Doch ber feligen Laft Wirb nimmer es ledig.

Da nahet die Liebe, Und plöglich entriegelt Offnen fich weit Die Rammern bes Bergens; Dem Bergftrom gleich, Dem lange geftauten, Der wild obsiegend Bu Thale fich fturgt, So ergießt fich im Schwall Guß ftammelnber Worte Der Saft entrückt Und von Schranten befreit Des Göttlichen Mülle Mus Bergensgrund In ben Bufen bes gartlich Geliebten. Und bag es nicht raich

llud daß es nicht rasch Mit dem Hauche des Mundes Bestandlos slüchtig Berwehe, das Göttliche, Gießt es ber Menich Der burch Liebe berebte In dauerbar-schöne Gefestete Formen, In Liebern dann klingt es, In Tönen spricht es, Und leuchtet in Farben Und Marmorbilbern, Und aufgestiegen Uns Tiesen bes Herzens Freut es am Licht sich Holbesten Lebens.

Und leicht dann pocht Und beseligt und frei Das endlich erlöste, Das Herz.

## Den hentigen Dichtern.

Pas singt und sagt in tausend Gestalten rings, Unzähl'ge Stimmen flöten im Musenhain, Und höher stets von Jahr zu Jahre Schwellen der wachsenden Dichtung Fluthen.

Beifall und Tabel spenbet ber Mitwelt Mund Nach Recht und Einsicht, aber ber Mitwelt Seist Sieht nimmer klar, und erst ber Nachwelt Stimme vertheilt des Verdienstes Kronen. Und oftmals frag' ich: Wenn erst Jahrhunderte Soviel entsiohn als Sophocles' Geist entwich, Was dann wird dauern noch von Allem, Was wir jeht schaffen mit ems'gem Fleiße?

Welch laute Namen gehen beslügelt noch Bon Mund zu Munde? Wessen Gefänge noch Ergreifen weicher Meuschen Herz und Wecken erhabner Begeistrung Schauer?

Wird andachtsvoll wie jest wir den Griechen nahn Der Nachwelt Ohr erlauschen der Heut'gen Sang? Wird sie uns kalt Barbaren schelten, Was wir geschaffen, des Blicks nicht würdgen?

Wer sagt es? Selbstlos dienet der Kunft und treu! Ein Jeder schaffe, was ihm der Geist gebeut! Dem Höchsten tracht' er nach und ruhig Harr' er des richtenden Spruchs der Zukunft!

## Troft.

ob die Welt mit Preise mir lohnt mein Dichten, Ob des Tadels freischender Ruf mich anfällt, Ob des Nachruhms Stimme mich nennt, ob ewig Schweigen mich einhüllt,

Eins boch bleibt, was tröftend ben Muth mir hochhält: Nie nach Beifall hab' ich gegeizt und nie mich Ihm zu Lieb' argliftigen Thuns und niedrer Künste besliffen. Wo ein Schönes Anderer Fleiß gelungen, Neiblos gönnt' ich Kranze des Ruhms den Würdgen, Allem Tüchtgen huldigt' ich gern und pries es Unter den Eriten.

Und was felbft in Rhythmen ich goß und Reime, Gitlen Stolz erwecht' es mir nie und Hochmuth, Ehrlich, ehrlich ftrebt' ich von ie, boch nie gesungt' ich mir felber:

## Freiheit.

Aus unenblichem Born nimmer ermübenb ichidt Jahllos Mutter Natur Genien auf in's Licht, Gießt die Fülle bes Geiftes Auf bas haupt ber Geweihten aus.

Doch wie wenigen ach glückt es im Licht bes Tags ; Auszuleben sich selbst, emsigen Fleißes froh, Und die Fülle des Geistes Auszugießen in Wort und Reim.

Denn das Leben es braucht nimmer den Genius, Göttlich-schwärmenden Sinn höhnte die Welt von je, Denn im Neiche der Nothburft Braucht's nur Fäuste und Nüchternheit.

Nothburft aber, o Leid, töbtet ben Genius, Höllflos, ewig ein Kind, steht er im Lärm des Tags, Karrt im Joche mit Unmuth Und sieht sterben die beste Kraft. Der nur, welcher entrückt zwingendem Sclavenfrohn Sichren Erbes sich freut, welches ihm Freiheit schafft, Der wird einzig im lichten Reich bes Schönen ein Mehrer sein.

Wenn so seltenes Glück gnädig ein Gott dir gönnt, Woll' dich preisen und treu walte des Tichteramts, Und in hehren Gefängen Thu' dir selbst und der Welt genug.

Tod,, ward Sorge bein Loos, lasse von Hoffnung bann! Bie's am Leben auch nagt, Großes vollbringst bu nicht, Trag's gelassen und lerne Schmerzlich lächeln und untergehn!

## Phaëton.

Senn Großes gewollt Der Erforenen Giner Und thatendurstig Jum himmel aufstrebt, Doch jählings gefällt Bom Blige des Schickfals Besiegt hinsintt In ewige Nacht: Dann jauchzen die niederen Reibischen Seelen, Die selber sich nimmer Dem Staube entwinden

Und höhnend das Große Sassen und kliehen, Weil's an die eigene Kleinheit sie mahnt. Und nur die hohen, Die seltenen Geister, Die göttliches Ringen Berstehen und ehren, Sie einzig verspüren Erhabene Wehmuth Und gönnen dem Armen Des Mitseids Zoss.

Bur Burg ber Götter Stieg Phaëton einft, Mus irbifchem Duntel In's himmlische Licht; Dem Götterentiproffnen Nicht fonnt' ihm genügen Das nichtige Treiben Der Erbenfinber: Und felber fich fetenb Erhabnere Biele Naht' er bem hehren Dem göttlichen Bater, Und heischte von Belios, Daß er ihm gonne Gewaltige Lenkung Des Connenwagens, Unichirrt' er bie Roffe

Und faßte bie Bügel Und fuhr aus des Simmels Arnitallnem Balaft. Doch bas im Finfteren Maltenbe Schidfigl. Relches ben Göttern Und Menichen obfiegt. Mit neibischem Muge Und tüdisch erichaut' es Des herrlichen Jünglings Titanisches Trachten Und rührt' an ben Wagen Und icheuchte bie Roffe Und fturgte ben Lenter In Abgrundstiefen. Da hub fich auf Erben Beidrei und Berebe Bon fich überhebenbem Thörichten Stolze, Sie höhnten ben Armen, Der ichnöbe gescheitert, Und achteten nicht Des gewaltigen Wollens. Aber bes Selios Göttliche Töchter Beflagten ben fühnen Gefallenen Bruber, Und weinten fo brünftig, So quellend und lang, Daß zu Bernftein erftarrte

Der Thränen Raß, Bis voll bes Mitleids Die Götter zulett — Zu hemmen ber Klagenden Grimmiges Leib — Sie in zitternde Erlen verwandelt.

#### Die Idealisten.

Wech den armen ach wech, welche — der Sehnjucht Naub — Schönheitsdurstig und feind irdischem Mißklang, glühn Glauz urbildlicher Formen Leibhaft wirklich im Stanb zu schann.

Denn Bollenbetes blüht felten im Erbenthal, Doch Unichönes erfüllt ichnöbe bie Welt ringsum, Afft ber Suchenben Sehnsucht, Trifft verwundend ihr Ang' und herz.

Wenn im Weibe der Neiz reinerer Form fie grüßt, Wenn aus Werfen der Kunst hehre Lollendung spricht, Trägt Entzücken sie aufwärts Aus des Lebens Alltäglichkeit.

Doch auch Blühenbeswelft, Werke ber Kunst sind Schein, Blitzgleich nur — wie im Flug — lichtet die Erdennacht Göttlich-Hohes und schwindet Rasch in klassende Fernen bann. Mso endet im Schmerz, was sie mit Lust erfüllt, Stets dem Jubel entströmt tiefere Wehmuth nur; Die ob Wolken sich wiegten, Schreiten seufzend in Nacht aufs nen.

# An die Sehnsucht.

Sehnsucht, Sehnsucht, welche die Seele mir Seit frühsten Tagen mächtigen Hauchs geschwellt, Bleib mir getren und laß mich nicht, bis Schollen mich beden im Erbenschooße.

Turch Atherfernen treibst bu ber Sterne Schaar, Des Ablers Fittich trägst bu in's Licht empor, Im Blumenbuft, im Sang ber Nacht'gall Webst bu und ringenden Menschenseelen.

Wer bich erfannt, wohl läßt er von Wehmuth nicht, Melancholie geht immer zur Seite bir, Denn ach das Ziel, das lette, eine, Das du uns zeigst, wir erreichen's nimmer.

Doch, die du weckft, die göttliche Traurigkeit Ist besser traun als schaale Zufriedenheit Des Alltagsschwarms, der dich nicht kennt und Blöde die Pfade des Stanbes trottet.

Melancholie! Des Herrlichsten Mutterschoof War sie von je, denn was ihr die Welt nicht beut, Lollfommnen Daseins Bild, sie schafft es Ringend im Werke der Kunft sich selber. Melancholie! Erhabenftes Reichen ftets Der Gottnatur im Menschen erschienft bu mir! Mur men, mas irbifd, nie befriedigt, Beift fich erhabnerer Belten würdig.

Drum brünftig fleh' ich: Flaches Genügen nie Lag finden mich im Bann ber Alltäglichkeit, Und nie im Dunftfreis niebrer Sutten Lak mir erlahmen bes Beiftes Aufschwung.

#### An die Natur.

Seil', o fuge Ratur, beile bie Geele mir, Mus bes Lebens Gemirr flieh' ich gu bir, gu bir, Stred' erathmend am Meerstranb Mich in ichattiges Buchengrun.

Draufen wüthet - wie laut! - haftenber Gelbftfucht Ωärm.

Bierig trachtet nach Gold, immer nach Gold bie Welt, Und ber Solle Damonen Schuren Saber und ichnoben Morb.

Bas die Menge berückt, lockte mich niemals noch, Niemals bannte ben Blid weltlicher Chrfucht Biel, Bulflos fteh' ich gur Seite,

Wenn vorüber die Jagb mir brauft.

Doch ben Stimmen von je lauschte — wie gern! — mein Ohr,

Die aus webender Luft, grünender Wipfel Nacht, Bogelliedern und Wassern Uns umtönen mit Zaubermacht.

Fernabschwindet dem Blick,was sich im Weltlärm spreizt, Frei vom Endlichen ganz spür' ich des Ewgen Hauch, Und der hehre Naturgeist Schafft die Seele mir groß und weit.

Niemals sah ich das Glüd, aber verzagen ganz Werd' ich nimmer, solang, holde Natur, dein Hauch Mir die Seele beschwichtigt Und harmonisch die Brust mir stimmt.

### An meinen Wanderstab.

Des Staubes Beute hältst bu wie lang schon Rast, Und Wehmuth, linde, wedst du im Busen mir, Indeß um's haus der Nordsturm heult und Eisige Blumen an's Fenster zaubert.

Wie anders war es, als wir am heitren Tag Dem Qualm der Städte hastigen Schritts entstohn Und treuvereint hinaus, hinaus zu Fluren und ragenden Berghöhn ichweiften. Wie taucht' ich froh in grünenber Wälber Nacht, Drein Himmelsblan und sonniger Glanz sich wob, Wie lieblich war's, wenn schen im Quell bie Lechzenbe Zunge das Reh sich fühlte.

Und aufwärts trugst bu treu mich als starter Hort, Und zact'ger stets aufragte bas Felsgestein, Und luft'ger stets ums Haupt mir jagten Golbig-umranberter Wolten Schaaren.

Wie ward so frei mein nächtiger, dumpfer Sinn, Wenn tiefer stets die lärmende Welt versank, Wie klang mir's süß, wenn hell auf moos'gen Alippen bein eiserner Fuß ertönte.

Und ftill oft stand ich, träumend auf dich gelehnt, Wenn Waldesflüstern magisch in's Ohr mir klang, Und tief-versenkt sann nach mein Geist dem Nimmer begriffenen Weltgeheimniß.

Und höher stets! Schon wintte des Berges Haupt: Triumph! Da lag sie, dampfend im Abendschein, Die Welt, und stumm herauswärts grüßten Wälder und Burgen, im Mondstrahl ragend —

Das war so hold, boch lang' schon entwich die Zeit: In Reif erstarb der rauschenden Wälder Zier, Und einsam freischt bes Hähers Schrei nur Durch die veröbete, weiße Wildniß. Und um die Ruppen wüthet des Nordsturms Grimm, Und Schneesturzwogen rollt er in's Thal hinab, Und lastbeschwert zieht langsam, langsam Über die Söhen das Saumroß einzig —

Doch fiehl nicht ewig waltet bes Winters Groll, Sein Erzfeind naht, ber fächelnde März, wie balb! Der weckt die Flur: mit dir aufs neu bann Schweif' ich in lockende, grüne Fernen.

# An den Cod. (1877.)

Mun fenn' ich bich, bu rührteft von fern mich an, Die schwarzen Schatten freisten um's haupt mir schon; Wenn neu sich hob ber Tag, nicht wußt' ich, Ob ich am Abend sein Sinken schaute.

Doch frei noch einmal gabst bu, noch einmal mich, Die schon gehobne zogst bu zuruck, die Hand, Und wie ein Fremdes, Niegekanntes Lachte aufs Neue mich an bas Leben.

Run schäte' ich erft, so oft er ersteht, ben Tag, Und werthvoll buntt jedwede der Stunden mich, Und Pflicht ift mir: getren bem höchsten, Die du vergönntest, die Frist verdienen. Und heißer noch gelobt' ich als chmals schon: Kein Tag, nicht einer, gehe verloren mir; Was Größtes je der Geift schuf, fülle Fülle und nähre das herz mir täglich!

Kein Tag entschwinde, dran nicht ein Schönes mir Den Sinn erhob, nicht wackere That gelang; Mit Ernst der Dinge Räthsel such' ich, Bis du in ewige Nacht mich stürzest.

#### Die Erde.

Purch Himmelsrämme freist ber Planeten Schaar, In Urzeit einst entsprungen dem Sonnenball, Die erstgebornen fernabschweisend, Nahe die jüngsten dem Mutterschooße.

Und die am fernsten ziehen, die ältesten, Längst sahn sie fliehn die ringende Jugendzeit, Der Urweltsträfte Riesentämpse Wichen erhabener Wesenseintracht.

Gin Paradies trägt lange ichon Uranns, Dort ichreiten Menschen, welche wie Götter find, Das Schöne blüht dort rein, die Weisheit Waltet allmächtig und jede Tugend.

Doch die benachbart freisen dem Sonnenball, Die jüngsten, gang noch find sie wie Kinder schier, Und unvollkommnen Lebens Formen Ringen mit Mühe nach edler Wandlung. Ein heißes Meer umfluthet ben Benusstern, Mit Lavagluthen hadern die Basser noch, Fern, fern noch sind der Menschheit Zeiten, Binde nur spielen in Riesenwipfeln.

Nicht jung wie Benus, aber ein Jüngling noch — Ermist der Geift die Jahre des Uranns -- Inmitten beiber ftillsbescheiden Kreiset die Erde auf steten Bahnen.

Der Jugend Thorheit streift sie allmälig ab, Doch erst als Ziel winkt reiferen Alters Zier, Drum immer noch in Halbheitszwielicht Banken und schwanken der Menscheit Loofe.

Wohl schwellt die Bruft uns göttlicher Sauch schon oft, Doch abwärts zieht uns niederer Lüste Bann, Und fern noch ach wie fern im Weiten Weilen ber einstgen Bollendung Tage.

Vor den Gebeinen eines Urmenschen.

eritis sicut deus

Sang' eh' gefügt am glühenben Büftenfaum Der Phramiben ragenber Ban fich hob, In graner Urzeit feruften Tagen Bift bu erathmend am Licht geschritten. Kein Paradies, wie schwärmenber Sinn geträumt, Umhauchte sauft mit fächelnden Lüften bich, Auf weiten Flächen, freudloszöben, Tobte ergrimmter Geschlechter Hader.

Es fiel ber Mammuth gierigen Zahn's bich an, Der rief'ge Bar umbrullte bein haus im See, Doch schlimmer als ber Thierheit Ingrimm Drohte bem Menschen bes Menschen Arglift.

Dein Beil von Stein traf fturmender Gegner Haupt, Durch Urweltslüfte hallte der Buth Geheul, Und aus des Feinds, des todten, Gliedern Sogeft das Mart du als Leckerbiffen.

Glückauf! Lorbei längst schwand die verruchte Zeit, In grünem Laubschmuck prangen die Fluren rings Längst ward es licht in Menschenhäuptern, Schönes erstand und der Liebe Lichtstrahl.

So hold ift Schönes; aber es höhnt ben Blick, Den schönheitsdurstgen, Häßliches immer noch, Noch raft der Streit, und finstre Mächte Scheuchen noch immer das Reich der Liebe.

Und ewig frag' ich: Altert die Menschheit schon? Lebt sie der Jugend kindische Jahre noch? Und was wird sein, wenn erst zehntausend Jahre aufs Neue in's Zeitmeer rauschten? Und gerne glaub' ich: Täppischer Jugend Zeit Entschwand ihr faum, noch geht sie an Mängeln reich, Doch — wachsend stets — in fernen Zeiten Schwingt sie sich zu ber Vollendung Gipfel.

Gleich bann ben Göttern werben die Menschen fein: — D Luft, zu leben, wenn fich erfüllt die Zeit, Und ein Bollfommner mit Bollfommnen Selig zu schwelgen in Schönheitswonnen.

### Die Afteroiden.

Veröbete Trümmer Zersplitterter Welten So schweift ihr beschwingt In Näumen bes Athers, Des Lebens lebig, In grausiger Öbe, Thron nur und Wohnsis Dem schaurigen Tob.

In Jugenbtagen,
Den längst schon entschwundenen,
Lauscht' ich mit Andacht
Erhabener Kunde,
Die einst in verwichner
Hellenenurzeit
Begeistert lehrte
Pythagoras:

In Brubereintracht Und feligem Frieden Biehn gleitend die Globen Durch Atherfernen. Sarmonisch tonend Durchmeffen die Sehren Gefestete emige Sichere Bahnen. Und himmlischer Tone Melobischer Reigen Gint fich gur heilgen Mufit ber Cpharen, Und weit burch die Gernen Mus Atherhöhn Sallt füß ber erhabne Weigng ber Welt.

So hört' ich einst sagen Und hört' es gar gerne Und frente im Geist mich Der Welteneintracht, Doch längst sind verklungen Die Jugendmährchen, Und besser nun feun' ich Des Alls Gesets.

Gin Rampf von Allen Tobt grans wider Alle Dem Schwächeren ewig Siegt ob ber Starte, Und hoch auch im Blauen Gleichwie hier auf Erden Herricht schrankenlos waltend Die fühllose Kraft.

Den Ball sieh bort gleiten! Da naht ihm ber größre Und trifft ihn im Fluge Mit Donneranprall: Entsehliches Krachen, Wahnsinniges Tosen, Entsesseller Kräfte Zwiespältiges Ringen! Drauf stürzen in's All Die Trümmer des kleinen, Der andre, ber große, Kreist weiter im All.

Die Trümmer indessen Auf anderen Bahnen Im Raume noch schweisen Sie manches Jahrtausend, Bis endlich die morschen Der Weltsahrt müde Wie todverlangend Im Fluge erlahmen Und näher In engeren Kreijen

Und kleineren immer Jum Glutball ftreben Und — bem einst entsprungen Die Wandelsterne — Aufflammend sich neigen In's Sonnengrab.







## Auf dem Alpensee.

#### Gr:

Erna, fpute Did, Kind! Kein Saumniß bulbet ber Fährmann, Längst schon brunten am See harrt er, gerüftet gur Fahrt.

#### Cie:

Wohl! mein Hugo, da bin ich! am Bug hier wähl' ich ben Platz mir, Du, recht artig und lieb, setz' gegenüber Dich hin! Er:

Nein, zu groß ist ber Naum, auch ber kleinste, ber Liebenbe scheibet, Dicht an bas Knie Dir geschmiegt laß mich zu Füßen Dir ruhn!

#### Sie:

Schrecklicher! siehe, ein Schwarm Luftwandelnder fchreitet am Ufer, Läfterung regt sich fo leicht; gilt Dir so wenig niein Ruf?

## & r:

Bärtliche Liebe, mein Rind, galt nimmer der Welt als Berbrechen; Fühlen fie Neid? Ginnu, haben fie Grund boch genug.

#### Gie:

Ach, und ber Sährmann, sieh, was wird nur ber Ehrliche benfen, Wenn Du mit schwärmendem Blick schmachtend am Auge mir hängst!

# Gr:

Fürchte ben Fährmann nicht! Sieh an, er lächelt verständig, Wisse: ein rosiges Kind spendet ihm Liebe wie mir.

# Sie:

Wohl! so sei es! ich wehre Dir nicht, stoß rasch nun vom Lande, Sieh, wie das himmlische Blau leuchtend den Fluthen sich eint.

# Gr:

Blan lacht oben ber himmel, er spiegelt fich zitternd im Baffer, Aber am herrlichsten boch ftrahlt ihn Dein Auge zurück.

# Sie:

Liebende schmeicheln gar gern und sprachen von je in Spperbeln, Lon Deinen Worten, mein Freund, zieh' ich neun Zehntel stets ab.

Sörst Du der Jodler Gejauchz herklingen von schneeigen Firnen ?

Jauchzender jubelt mein Berg, bas Dich zu eigen erwarb.

#### Sie:

Lautauf juble der Mann! Das Weibliebt ftillere Freude, Aber nicht weniger warm fliegt meine Seele Dir zu.

## Er:

Traumhaft ift mir zu Muth, faum zählt unfre Liebe nach Tagen, Liebe, so junge, ergießt gern sich in jauchzendes Wort.

## Gie:

Liebe, jedwede, ift jung ; wie konnte doch Liebe je altern? Ob er jo alt wie die Welt, Eros ift ewig ein Kind.

# Er:

Jung stets bleibt das Gefühl, das jest mir den Bujen durchzittert,

Stets auch heilig ber Tag, ber Dich zu eigen mir gab.

# Sie:

Jahrlang barg uns biefelbige Stabt im Norben, bie frembe,

Doch erft am leuchtenben See fettete Berg fich an Berg.

# Er:

Ginfam ging ich am See; ba nahte, gelehnt auf ben Bergftod,

Soch wie Diana geschürzt, ragend und leuchtenb mein Glück.

#### Gic:

Ad, Diana fie ichritt nieraftend burch raufchenbe Balber, Ich war mube, und faum ftüste der Bruder bie Laft.

(5 r:

Herzliche Freundschaft gönnt' ich ihm längft, dem trefflichen Jüngling, Und ich pries das Geschick, das uns die Pfade geeint. Sie:

Oftschonrühmte der Bruder Dich mir in sonstigen Tagen, Aber Du nahtest mir faum, wichest wie fliehend mir aus. Er:

Wiffe: ich liebte Dich längst, doch fern stets blieb mir bie Hoffmung,

Sich, drum floh ich den Glanz, drin meine Scele verging.

# Gie:

Weißt Du, wie ich zum Feste Dich bat im Namen ber Mutter?

Lebende Bilber gu ichann lub Dich ein Briefchen von mir.

# (5 r:

Den Dn mir ichriebeft, den Brief, ich barg ihn vier Wochen am Bergen,

Ob anch ber Rommata feine richtig am Plage fich fanb. Sie:

Arger, ein leichtes Versehn mir boshaft also zu tadeln, Wisse: in fliegender Halt'ich das Vriefchen verfaßt. Er:

Nein, ich table Dich nicht, ich freute bes Inftigen Tehls mich, Wußt'ich am göttlichen Bild boch einen Matel unn anch.

## Gie:

Ach, und den Mafel, gewiß, Du wieseft ihn sämmts lichen Freunden, Und mit vernichtendem Spott habt ihr das Brieschen zerzaust.

# €r:

Nimmer! was zweifelst Du boch? ich fühlte mich menschlich Dir näher, Die eine Göttin vordem, thronend in Wolfen, mir ichien.

#### Gie:

Als Papagena erfdien — Du weißt es — id selbst auf bem Feste, Als Papageno geschmückt schritt mir ber Bruber zur Seit'.

#### Gr:

Ad, wie warest Du schön und schalkhaft-nedisch, doch fragt' ich:

Ift nicht im Febergewand loder bas Bögelchen auch?

Schweig' und reize mich nicht, gar viel fann Liebe verzeihen,

Aber treibst Du's zu arg, schmoll' ich und zürn' ich im Ernst.

#### Gr:

Reizvoll prangt ihr Geficht, es fpigt fich bas Mündchen in Herzform, Doch hat ein fühlendes Herz biefe Sirene wohl auch?

Nochmals warn'ich Dich; mert: ich gleiche bem Lamme an Sanftmuth; Wenn ber Geliebte mich reizt, gleich' ich ber Löwin an Grimm.

#### Gr:

Schön auch steht Dir ber Grimm, doch bedarf es bes Bornes mit nichten, Weiß ich es selber doch längst: innig und tief ift Dein Herz.

# Gie:

Aber nun fünde mir rasch: was miebest Du stets meine Nähe? Weshalb suchtest Du nicht freundlich-vertrauten Berkehr?

#### Gr:

Wie boch hatt' ich's gewagt? Duftrahltest in siegenber Schönheit, Wenig von fesselnbem Reig hat bie Natur mir verliehn.

# Sic:

Schönheit forbert ein Beib, ein rechtes, mit nichten vom Manne,

haft Du nicht Seele und Geift? Ift bas nicht Zierbe genug?

# Er:

Zahllos warft Du umschwärmt von Söhnen ber erften Geschlechter,

Ach und ein Ritter vom Geift gahlt ja im Leben nicht mit.

Und so verdankst Du Dein Glück nur dem günstigen Spiele des Zufalls, Der uns am lachenden See freunblich zusammengeführt?

& r :

Ch' ich Dich felber noch fah, vernahm ich von Weitem bie Stimme:

Barft Du es wirklich? war's Traum? Himmel, wie pochte mein Herz!

## Sie:

Freundlich bot'ft Du die Hand, ich fühlte in meiner fie gittern,

Aber Du faßtest Dich bald, sprachest vertrauliches Wort. Er:

Leichter im fremben Bezirk gesellet sich Seele zu Seele; Und |wo Natur mich umweht, schafft sie die Seele mir frei.

# Sie:

Bald — gebenkst Du noch bran? — aufstiegen wir rüftig zu Berge,

Luftig mit luftiger Schaar ging es am Abgrund dahin. Er:

Lieblich flang mir Dein Wort in's Raufchen ber wehenden Wipfel,

Tief aus bämmernbem Thal tonten bie Gloden herauf.

Munter mit lufrigem Schall erweckten wir rufend bas Echo,

Achtfach gab Dir der Fels treu meinen Namen zurück.

Ad, mir tönt' er im Plandern bes Bachs, im Bogels gezwitscher,

Tausendfach hallt' er zu tiefft längst mir im Herzen zurück.

## Sie:

Seltsam hob es auch mir im Herzen sich bebend zu regen, Und ich erkannte erschreckt, daß ich gewogen Dir war. Er:

Blumen bracheft Du rings, unb jegliche schien mir zu mahnen:

"Menschen, ihr welfet wie wir, liebt und genießet ber Zeit!"

## Sie:

Steinchen sucht' ich bazu, die hier schon Jahrtausenbe ruhten,

Fühllos-Starres besteht, nur das Befeelte verweht.

# Er:

Rastlos gingst Du voran, ich folgte auf schlüpfrigem Pfabe,

Biehendes Rebelgewölf ichied von den Undern uns bald.

# Sie:

Ganglich allein mit Dir! gar bang ward mir, ich gefteh' es,

Traumhaft schritt ich dahin, achtete nimmer des Wegs.

# Œr:

Aengstlich warft Du, ich fah's; es strauchelte öfter Dein Füßchen,

Und mit erbebendem Arm ftugt' ich die göttliche Laft.

Nasch stetsrafft'ich mich auf und mied die berückende Nähe, Aberich ahnte bereits, daß mein Geschick sich entschied.

#### Gr:

Rah' ichon winkte bas Ziel, hoch ragten bie felfigen Ranbe.

Graufig tief unten im Bett fcof das Gewäffer dahin.

## Gie:

Lautlos fahn wir hinab, wir sprachen kein einziges Wörtchen,

Doch in der Seele zu tiefst wühlte gewaltiger Sturm.

# Er:

Wohl! wir fühlten: ber Mensch gilt nichts ber starren Naturmacht,

Doch wenn ihn Liebe durchbebt, ift er ber Ewigkeit Sohn.

# Sie:

Dir zu entrinnen, betratich in Sast bie schwebende Brücke, Bon dem entsetzlichsten Tod schied mich ein wankendes Brett.

# Er:

Aber ich folgte Dir rasch, nicht konnt' ich mich länger bezwingen,

Und mit entfeffelter Gluth fuft' ich Dir Sande und Mund.

# Sie:

Seltjam war mir ju Muth und boch fo jelig wie nie noch, Und meine Seele, fie gab ganglich an Deine fich hin.

Einzig-erhabner Moment! — schon hört'ich der Anderen Stimmen,

Und fie begrüßten erstaunt freundlich ein liebenbes Baar.

## Sie:

Rasch dann ginges emporzur luftigen Hütte der Sennin; Was nur der Busen umschloß, rang sich in Worten nun los.

#### Gr:

Oben waren wir bald, schon bunkeltenrauchend die Thale, Mübe mit leisem Geläut kehrten die Ninder zum Stall. Sie:

Rein ging nieber im West bie freundliche Leuchte bes Tages,

Flammend in rofigen Schein hullte fie Balb und Gebirg.

#### Gr:

Und "mich hungert", fo rief ba laut mein atherisches Schaben,

Faft schon vergaß ich im Rausch, baß Du ein irbisches Weib.

#### Sie:

Mild bann löffelten wir zu zweit aus riefiger Schüffel, Traun! nicht bas töftlichste Mahl schuf mir so fröhlich bas Herz.

# Gr:

Zeitigen Aufbruch galt's, brum suchtest Du mube Dein Lager,

Mur eine bretterne Band ichied ben Beliebten von Dir.

#### Gie:

Aber ich wachte noch lang, es jagten zu wild die Gefühle, Lenchtende Bilder des Glücks schaut' ich im Dunkel ber Nacht.

#### Gr:

"Schläfft Du Geliebte? o komm! leg' hier an die Spalte Dein Mündchen!"

— Sprach ich — "tüßten boch einft Thisbe und Phra= mus fo."

## Gie:

Strafbar fand ich ben Wunsch, boch bot ich Dir gnäbig ben Finger,

Und Du füßtest ihn fo, daß er mich heute noch schmerzt. Er:

"Run gute Nacht" — ""Gut' Nacht"" — Um's Haus 30g leise ber Nachtwinb,

Plöhlich lachtest Du laut — "Sprich, o Geliebte, was giebt's ?"

# Sie:

Uch es fragte im Stall ein Zidlein hinter bem Ohr sich, Und ohne Aufhör bazu tönte bas Glödchen am Hals. Er:

Leuchtend nahte ber Morgen, uns wedte mit Rochen bie Sennin,

Friich zu ber Anppe bes Bergs flommen im Fluge wir auf.

# Sie:

Bahllos lagen fie ba, bie schweigenben Alpenkoloffe, Ragend mit ewigem Schnee, prangend im Strahle bes Lichts. (5: r:

Aber viel füßere Schau gewährte Dein liebliches Bilb boch. Schoner ale ichonite Naturprangt bervollenbete Menich.

Ach und bie iconfte Ratur ftillt nimmer ber Geele Berlangen;

Satt' ich Dich nah' nicht gewußt, mare bie Luft mir vergällt.

Gr:

Liebe giebt Frieden allein - boch fieh! icon bammert ber Abend.

Und von der fühleren Luft bebt ber erichauernbe Gee. Gie:

Beift Du, daß auch ben Gee bereinft die Jahrhunderte trodnen?

Alfo hat es ichon längst forschender Gifer entbedt.

Or:

Blau ift Dein Mug' wie ber Gee: wie lange boch wird es mir leuchten ?

Daß auch bas Schönfte vergeht, ftort bie ent= güdenbite Quit.

Gie:

Daß auch bas Schönfte vergeht, es icheint mir bie Bürge bes Blüdes,

Drum ift fo ichon ber Moment, weil er nicht ewig permeilt.

Orr:

Dag ich's noch halte, bas Glud, und jauchzend Dich Solbe umfaffe,

Micht für die Schäte ber Welt geb' ich die Wonne bahin.

Und ob es flöhe, das Glück, Genossenes läßt sich nicht rauben, Lächelnd säh'n wir es fliehn, sprächen: "wir haben

Lächelnd fäh'n wir es fliehn, fprächen: "wir haber gelebt."

#### Gr:

Die Du am Busen gehegt, die Rose, den Mächten der Tiefe Sei sie als Opfer geweiht! — Schiffer, nun rudre zurück!

# Am Alcere.

## Gr:

Sieh, nun haft Du das Meer und weilst auf umbrandeter Insel, Und wir wandeln vereint traulich am friesischen Strand.

# Gie:

Schön find ragende Berge und lachende Wälber und Fluren,

Aber erhaben wie nichts bünft mich bas heilige Meer.

# Gr:

Denkst Du der Dampfjahrt noch, die uns Bergen und Wälbern entrückte? Flacher und mooriger stets wurde das nordijche Land.

Aber ein heiliger Schauer burchbebte uns bennoch, bie Seele

Ahnte das Große bereits, ahnte die Nähe des Meers.

#### Gr:

Enblich lag es vor uns; und wie es die Griechen ') begrüßten,

Grüßten wir freudigen Sinns jauchzend bas heilige Meer.

## Sie:

Rafch erklommen wir brauf bes Dampfers verläffigen Ruden,

Und zu entzückender Fahrt ging es hinaus in die Fluth.

# Er:

Freudig fah ich und nahm's als günftiges Zeichen bes Schicfals:

Bahrlich "Erna" wie Du hieß, bas uns führte, bas Schiff.

## Sie:

Ferner und dämmriger stets entschwanden die Thürme bes Städtchens,

Beiter und wogender ftets behnte die Fläche fich aus.

# Er:

Schillernd über die Fluth hinbebten die sonnigen Strahlen,

Wie mir bie Strahlen bes Glud's bebten burch's tieffte Gemuth.

<sup>1)</sup> Xenophone Anabafie, Buch 4.

## Gie:

Wieben bem Auge pon fern Sollands perbammernben

Wiesen bem Auge von fern Hollands verdämmernben Stranb.

# Gr:

Beifterhaft zeigten von fern bem Blid fich Stäbte ber Menichen,

Lautlos tauchten fie auf, fanten zurück in die Fluth. Sie:

Geifterhaft zogen vorbei bem Dampfer bie kleineren Schiffe,

Tiefmelancholischer Sang scholl aus ber Tiefe herauf.

# Gr:

Start ist ber Seemann und fühn, doch fremb leicht= fertigem Frohsinn;

Weiß er zu gut doch: es broht ftündlich ihm graufiger Tob.

## Gie:

Sober wölbten fich ftets bie ichaumaufwirbelnben Wogen,

Ach und bedenklicher ftets ichwantte bas ichaukelnbe Schiff.

# Œr:

Ad und bebentlicher ftets ausschaute mein liebliches Schätgen,

Farblos lehnte Dein Saupt an bem Gelanbe bes Schiffs.

Spotte nur, schändlicher Freund, es werden die Götter nich rächen;

Endlich war ich erlöst, als ich die Insel betrat. Er:

Sieh und so weilen wir nun beglüdt auf bem ragenben Gilanb,

Freunblich in trautem Verkehr fliehen die Tage dahin. Sie:

Lautlos ziehen vorbei die Schiffe in lockende Fernen, Tragen den Schiffer beschwingt rasch zu den Inseln des Glücks.

#### C r

Mimmer zieht es mich hin zu ben feligen Infeln ber Ferne:

Bo Du verweilest, der Ort ist mir die Insel des Glücks. Sie:

Lieber am Nordpol mit Dir als einsam in Gben, boch herrlich

Bleibt's, wenn holbe Natur liebenber Luft fich gefellt. Er:

Gwig am schönften erscheint bas Meer bem Auge ber Liebe, Stieg aus bem Meere boch einst Benus Urania auf.

Unftät flattern die Möben umher, es tündet die Sage: Seelen, der Seligkeit bar, sind es, zum Fliegen verbammt.

## @r:

Ruhlos war ich wie sie, bevor ich Dich Holde gefunden; Fand ich Dich nimmer, im Tod wär'ich geworden wie sie.

Rreidig raget und tahl gur Linken die felfige Insel, Deb' wie die ärmliche Welt, wenn ihr die Liebe entschwand.

#### Gr:

Ewig vergebens untwirbt bas Meer bie fteinerne Felsbruft :

Wohl, daß die Deine in Gunft bebend entgegen mir wallt!

# Gie:

Ammer buntt mich: essei "bie Geisterinsel, die schöne" 1); Zauber von Nigen und Feen lockt bort die Menschen in's Netz.

# Gr:

Bauber von Nigen und Feen verlodt nicht den frohsten ber Menschen,

Welcher ein Nigchen wie Dich preffend mit Armen umschließt.

# Sie:

Renne Du Nige mich nicht! Die Nigen entrathen ber Seele,

Seellos ichiltft Du mich nicht: gab' es ein weicheres Serz?

# Œr:

Auch Undinen beseelt der Liebe allmächtiger Zauber; Barft Du Undine, niemals ließ' ich wie hulbbrand von Dir. ")

<sup>1)</sup> S. Beine, Buch ber Lieber.

<sup>2)</sup> Fouque's Unbine.

# Sic:

Wiffe: Unbinen fietrinken mit Gier bes Liebenden Seele; Wenn Du Unbinen mid gleichst, fürchte: ich thue wie fie!

#### Gr:

Thatest Du liebend wie fie und raubtest im Auß mir bie Secle,

Wahrlich, fein Erdengeschöpf fturbe beglückteren Tod.

Sie:

Sieh: nun biet' ich gewiß Dir heute mit nichten bie Lippen,

Und statt seligen Tods sei Du zum Leben verdammt. Er:

Leben will ich, o traun; boch was Du im Guten mir weigerft,

Raub' ich mit fuger Gewalt rasch ber Ergurnten: ben Rug.

# Sie:

Schänblicher, weiche sofort! vom Arme befreie bie Schulter!

Ober ben Recen erharrt Strafe, die längst er verdient. Er:

Run, ich weiche; boch, Kind, Dein haar vergonne gum Spiel mir;

Willst Du bas Recht mir entziehn, bas Du bem Binbe gewährst?

# Sie:

Was sich die Liebe erfühnt, es kann es die Liebe verzeihen;

Wohl! biefes einzige Mal ziehe begnabigt noch hin!

Doch nun bes Scherzes genug! wie traumend murmeln bie Wogen,

Sieh, hier am Strande sogern les' ich DirBater Homer.

Wie? bie Scene wohl gar, wo Ulyf bie Sirenen be-

Stiegen fie plötlich hier auf, traun, Dir geschäh' es nach Bunich.

Er: .

Blaube: fie nahen uns nicht, fie fürchten bie ftart're Genoffin:

Kämen noch Töne je gleich Deinem Sirenengesang?

Andre Sirenen noch giebt's im Buche des alten Homeros, Sicherlich hätten sie Dich wie den Obysseus berückt.

Gr:

Tapfrer hatt' ich als er Ralppso und Circe bestanden, Aber Verehrervielmehrzählst Duals FreierseinBeib.

Sie:

Wic?iftsolches der Lohn der Treue, die hütend ich wahrte?
Dantst Du mir also, daß ich kalt jeden Unbren verscheucht?

Gr:

Ach und nun trachtet sogar bas Meer nach Deiner Umarmung,

Sieh! mit verlangendem Ruß rührt es Dir Füßchen und Aleib.

Biffe, bag gang mir genügt bie einzige Liebe, bie Deine; Wenig ziemt Giferfucht Dir, wenn eine Belle mich nett. (5 r :

Ewig fürcht' ich: es fonnt' ein Triton Dich jählings entführen.

Berrlicher ftrahlet als Du feine von Nereus' Weichlecht. Gie:

Gi, ber behagte mir juft, ein feetang=triefenber Deer= mann!

Saft Du ber Fehler auch viel, bift Du boch lieber mir noch.

## Gr:

Bar' es ein Bunber benn? fprich! Bertrauft Du Dich täglich ber Fluth boch:

Göttlich-erhabene Luft: Dich zu umidmiegen wie fie!

# Sie:

Daß ftets halte ber Mann, brum wehre ben fühnen Behanfen!

Schweige und harre bes Tags, ber mich ju eigen Dir giebt.

#### Gr:

Ach wer founte fic ichaun, bes Leibes entgudende Formen, Ohne daß heißere Gluth fengend ben Bufen burch= flammt!

# Sie:

Lieblos bunft mich bas Meer; fieh her: es schleubert bie Befen,

Die es im Schoofe gehegt, taufenbfach - hohnend - an's Land.

Muscheln find es zumeift, es legt fie Dir hulbgenb zu Füßen,

Aber Du trittft fie entzwei, achteft die Gabe für nichts.

# Gie:

Lieblos bunft mich das Meer; wo schnaubende Dampfer jest schweben,

lleber ber ichillernben Fluth ragten einft Dörfer und Land.

#### Gr:

Aberjneinem Momentverschlang sie die brausende Woge, Jählings santen in Nacht Menschen und Dörfer und Land.

#### Gie:

Stets noch wüthet bas Meer, am Riff sieh ragen ben Mastbaum!

Schiffer versanten und Schiff jäh in berrasenben Fluth.

# Gr:

Söhnend spülte fie drauf an's Land ber Ertrunkenen Leichen,

Die auf bem Friedhof bort ftill in ber Grube nun ruhn.

# Gie:

Ach und sieh, wie der Fisch den kleineren jagt in den Fluthen,

Aber ein Abler sofort ichießt auf ben Jäger herab.

# @ r:

Mso geht's überall: ber Aleine wird Beute des Großen, Haß und vernichtender Kampf find die Beherrscher der Welt.

## Gie:

Faffe mich fester im Urm und tilge die berbe Erinnrung, Laft mich vergeffen, baft nicht Liebe als Siegerin thront.

#### (5: r:

Bie fie auch prangt bie Natur, bod bleibt fie uns emig ein Frembes,

Blüd für ben Menichen erblüht ewig im Menichen allein.

# Sie:

Rlangreich tont mir in's Ohr ber murmelnben Wogen Gebraufe,

Aber viel fuger bod flingt's, wenn Du "ich liebe Didi" fprichft.

#### Gr:

Erft im Menichen erfaßt bie Belt, Die tobte, fich felber, Beift und Liebe allein geben ihr Sinn und Behalt. Sie:

Und fo febren mir ftets in bes Bergens heilige Raume, Wie auch bie ichimmernbe Welt uns in bie Ferne perloctt.

#### Gr:

Bleibft Du nur mein wie ich Dein, fo fann ich bas Weltall entbehren;

Salt' ich Dich ficher im Urm, fchließt fich zum Ringe bas Gein.

# In Weimar.

# Gr:

Theure, nun bift Du mein Weib, wir wandeln im Haine von Tiefurt, Still in der Frühe des Tags hat uns der Priefter

Still in ber Frühe bes Tags hat uns ber Priefter pereint.

#### Gie:

Sanft schon neigt sich ber Tag; mir ist, als schritt' ich im Traume,

Und wie im Mährchen gerrinnt, fürcht' ich noch immer, bas Glück.

# €r:

Unfern über dem Wald aufragen die Thürme der Ilmstadt,

Und mit verhaltenem Ton fündet die Glode die Zeit.

# ete:

Die ichon ben Beften vorbem bie Zeiten bes Lebens gemeffen,

Beigt nun bes feligsten Tags fliehende Stunden uns an.

# Er:

Bo einft bie Besten gelebt, geliebt und bem Schönen gehulbigt,

Ehr' ich bas Schöne in Dir, leb' ich und liebe wie fie.

# Sie:

Baghaft ift mir zu Muth; die Göttlichen - bent' ich - fie gurnen,

Wenn wir, bie Kleinen, am Ort lieben, ber Größeres fah.

161

Sind wir auch groß nicht wie sie, wir ehren das Große wie sie doch,

Ehren fie felber, und fo find wir ber Serrlichen werth.

#### Sie:

Reiche verfinken in Nacht, ber Könige Namen verhallen, Aber in ewigem Glanz leuchtet des Genius Spur.

## Gr:

Sieh! und schweifend bereits die Stätten, die heiligen, alle, Wo sie, die hehren, geweilt, hab' ich Dir deutend gezeigt.

# Sie:

Andacht lentte ben Fuß zuerft zu den heiligen Räumen, Wo der Erhabene ftarb, der uns "die Freude" befang.

# Gr:

Leben hießleiben für ihn und Leib nur war ihm das Leben, Tröftung fcuf ihm allein, ber ihn befeelte, ber Gott.

# Sie:

Bebend erfaßte die Hand die Lode des ebelsten Hauptes, Und mit verehrendem Ruß hab' ich die lichte gestreift.

# Er:

Herrliches Mädchen, wie Du die golbene Locke bes Dichters,

Mlfo fuff' ich jum Lohn freudig bie Deinige Dir.

# Sie:

Eng nur war das Gemach, das einst den Erhabenen hegte, Aber noch enger der Raum, wo er im Tobe sich birgt.

Bahrend im sonnigen Licht bie Blumen ber Graber fich wiegten,

Stiegen wir nieber gur Gruft, brin ber Erhabene fclaft.

#### Sie:

Oft an Grüften bereits von Königen stand ich und Großen, Aber ein Schauer wie hier faßte noch nirgends mich an. Er:

"Schiller" und "Goethe", fo ftanb's ergreifend auf folichteften Sargen,

Schiller und Goethe! fo tont's burch die Jahrhunberte nach.

#### Sie:

Schaurig hallte ber Schritt, es bebte im Winde ber Lorbeer,

Und aus dem Auge mit Macht tropfte die Thräne herab. Er:

Jammer, daß tudisch ber Tob, ber jedes Gemeinfte bernichtet,

Nimmer die Sohne bes Lichts, nimmer ben Genius ichont!

# Gie:

Doch wo weilen fie nun, die herrlichen, Erbenentrafften ? Leben fie lichteres Sein? Santen fie sterbend in's Nichts?

## Œr:

Wer nur im Höchsten gelebt und ringend Bergöttlichung suchte,

Niemals kann ihn ber Tob treffen im ebelften Rern.

Und so weilen sie wohl gerettet in seligen Fernen, Wo, von Makel befreit, reiner bas Schöne gebeist.

#### Gr:

Und gewahren mit Luft auf Erben bas liebenbe Baar hier,

Welches an heiliger Statt ihrer, ber Behren, gebentt.

# Sie:

Schönere Feier nicht giebt's ber herrlichsten Stunden bes Lebens

MIS: in Liebe vereint huld'gen den Fürften des Geift's.

## Gr:

Rasch aus der Gruft dann empor zum Antlit bes Hehrsten der Hehren, Wie es der Künstler in Rom formend in Marmor geprägt! ')

# Gie:

Leuchtend, ein Jünglingmann, nie alternd, in gött-

Sah er vom ragenden Plat milb auf die Schwärmer berab.

# Er:

Jählings waren verscheucht die ichreckenben Bilber bes Tobes,

"Lernet zu leben!" fo rief mahnend ber Behre uns gu.

<sup>1)</sup> Goethe's Bufte von Trippel auf ber großherzoglichen Bibliothet.

# Gie:

Liebeift Leben allein; wer liebt nur icheint mir zu leben, Freund, wir lieben, und fo folgen wir treulich bem Wort.

#### Gr:

"Chret das Schöne, vollbringt das Unte, und suchet bie Wahrheit! "Was unerforschlich sich zeigt, geht ihm in Demuth parbei!"

#### Sie:

Immer zu ehren, was schön, bem Guten und Wahren zu bienen, Fest in ben Tiefen ber Brust hat es bie Seele gelobt.

#### Gr:

Lieblich lachte ber Tag, im Park aufrauschten bie Bäume, Die er mit sorglichem Fleiß liebend gepflanzt und gebegt.

## Sie:

Ringsum mahnten im Kreis uns Spuren bes ebelsten Daseins,

Und in den Felsen geprägt grüßte uns milbe sein Wort:

## Gr:

"Die ihr Felfen und Bäume bewohnt, o heilfame Rhniphen, "Gebet Zeglichem gern, was er im Stillen begehrt; Gie:

"Schaffet bem Traurigen Muth, bem Zweifelhaften Belehrung,

"Und bem Liebenden gönnt, daß ihm begegne fein Glück!"

Er:

Traurig ging ich vorbem, Du gabst mir bes Muthes bie Fülle;

Und wie so hold boch in Dir ist mir begegnet mein Glück!

Sie:

Aber die Wiese entlang genüber am grünenden Thalhang Barg sich im Gärtchen das Haus, drin er Unsterbs liches schuf.

Gr:

Lautlos webte bie Luft, und hehr aufragend im Geifte Zog Iphigeniens Bild, Meister und Tasso vorbei.

Sie:

Sehnend am Abend von hier enteilt' er gum Haus ber Geliebten, ')

Die ihm die fturmische Bruft heilte mit liebenbem Bort.

© r:

Unfern ragt' es, davor noch ftets bie Orangen bes Sübens,

Die nach Italien ihm glühenbes Gehnen erwedt.

1) Charlotte von Stein.

Unfern lagert noch ftets bie Sphing im Schatten wie bamals,

Mahnet bas Entelgeschlecht ernft an bie Rathfel bes Seins.

#### Gr:

Aber wie Binche, bestrebt die Rathsel bes Lebens gulösen, Schwebte ein Falter im Licht ftill um bas eherne Bilb.

#### Sie:

Die uns im Leben umbrohn, die qualenden Rathfel, bie Seele

Löft fie, die suchende, leicht, wenn fie der Liebe fich weiht. Er:

Liebe löfet sie nicht, boch Liebe lehrt sie vergessen, Räthselhaft bräuen noch stets Jammer und Leiben und Tob.

#### Gie:

Aber zu Füßen ber Sphing floß murmelnben Schalles ein Bächlein,

Rein wie ein finbliches Herz, welches bem himmel vertraut.

#### Er:

Rein zu wandeln, o wohl, und hoffenden Sinnes zu harren,

Gingiges Mittel bes Beils bleibt es ben Kinbern bes Staubs.

# Gie:

Hegt fie ber Mängel auch viel: wo Liebe und Schon= heit gebeihen,

Glaube! bie ringende Belt führt zu vernünftigem Biel.

Doch nun feies genug der heitig-erhabnen Erinnrung! Dämmernd auf Wiesen und Walb neigt sich ber Abend herab.

#### Sie:

Friedlich fließet die Ilm durch schattige Erlen des Ufers: Flösse das Leben wie sie freundlich-harmonisch uns hin!

#### (5 r:

Ebel-harmoniich uns felbst zu bilben, sei höchster Beruf uns!

Runft fei und Leben, und felbft werbe bas Leben gur Runft!

# Gie:

Horch! ber Nachtigall Cang tont ichmelzend vom Schloß= chen herüber,

Wo einst ber Herrlichsten Ohr froh ihrer Ahne ge-

# Er:

Amor fütterte fie — so melbet ber göttliche Dichter — Drum von Liebe allein fingt fie, von Liebe allein. ')

# Sie:

Liebe waltet im All, burchfluthet Lebendges und Tobtes, Aber am herrlichsten boch thront fie im Menschen= gemuth.

<sup>1)</sup> Infdrift unter bem Steinbilbe eines - Philomele mit bem Pfeil fütternben - Eros im Parte ju Tiefurt. (Bergl. Goethe's Gebichte, hempel'iche Ausg. Bb. 2, Geite 8.)

Komm nun in's bergende Haus: — in's Fenster buftet ber Flieder,

Blipend ob Wiesen und Wald ziehen die Sterne herauf.

# Sie:

Sieh, gespenfterhaft webt's und hebt fich auf bampfenden Wiesen,

Seltsam wogt es und wallt, behnt fich und schwinbet in nichts.

# Er:

Sind es die Nebel des Abends? Sind's wandelnde Schatten ber Borzeit,

Die im vertrauten Bereich ftill fich ergeben wie einft?

# Gie:

Tunfler und nächtiger wird's: wie plaubert fich's traulich im Zimmer,

Wenn auf ein zärtliches Paar schattenbe Dämmerung finkt.

# Gr:

Arm ift, Geliebte, bas Wort für gärtlicher Liebe Gefühle,

Lieber mit Küffen barum schließ' ich Dir, Güße, ben Mund.

# Sie:

Flammend im innigen Ruß stredt. Seele mit Seele zusammen:

Bas Du mir bieteft, mein Herz, geb' ich verdoppelt gurud.

Wohl! zwei Hälften von je, so träumten wir lang von einander,

Suchten uns ewig, und heut ichmelgen bie Seelen in eins.

#### Sie:

Gins bis jum Enbe ber Welt und eins bis jum Enbe ber Beiten!

Tob, auch grimmiger Tob, trennt die Berbundenen nicht.

#### Gr:

Wo Du auch weiltest im All, ich würde Dich suchen; und fänd' ich

Nimmer Did, fprad' ich entfest: "Götter, verfenkt mich in's Nichts!"

# Sie:

Nimmer zu leben, o wohl, ich fonnte bem Loofe mich fugen;

Schreckhaft bunkt mich's allein: leben, ber Liebe be-

#### Gr:

Kind, das golbeneHerz nun löse vom schimmernden Halse, Laß mich ihn tüssen, den Hals, laß mich Dir tüssen die Hand!

# Sie:

Treu brin hegt' ich Dein Bilb, boch treulicher war es geborgen

Tief mir im herzen, bas Dich hegte im innerften Schrein.

Sieh, vom lodigen Haupt nun heb' ich die Myrthe ber Jungfrau,

Rofen der Liebe dafür flecht' ich Dir ichmudend hinein.

# Sie:

Wehren barf ich Dir nicht, ich opfre Dir Willen und Wesen,

Und hingebenden Sinns fint' ich Dir felig an's Berg.

#### Er:

Feucht erschimmert Dein Blid wie das Auge der chpris

Siehlihr leibhaftiges Bilb lacht mir verförpert in Dir.

# Sie:

Feucht erschimmert mein Blid, brin perlen die Thränen bes Glüdes,

Ud wie Dein gärtlicher Mund raich fie vom Auge mir trinkt!

# Gr:

Seligsentfesselter Drang durchschauert mir Sinne und Seele,

Und ich verfpure die Macht, welche die Belten erichuf.

# Sie:

Fliehen möcht' ich Dich icheu und bin boch als Sclavin Dein eigen,

Bangen erfüllt mich und Lust, Leben burchzuckt mich und Tob!

Einst war bas Chaos allein, boch über ihm schwebte bie Liebe,

Mus ber caotischen Nacht rief fie bas prangenbe Mll.

#### Gie:

Uch und die prangende Welt in's Chaos fante fie wieber, Schwände die rettende Macht, schwände die Liebeihr je.

## Gr:

Nimmer geschieht es, solang sie Herzen wie unfre burchzittert:

Fühlst Du allmächtig sie nahn? Göttliches Mäbchen, sei mein!

# In der Beimat.

# Gr:

Sieh, nun schwand er dahin, der töftliche Sommer, ber erfte, Der uns bes sußesten Glück trauteste Wonnen ges bracht.

# Sie:

Rühler am Walbhang hier um's Haus schon säuselt ber Herbstwinb, Klarer aus lichterem Laub hebt sich im Thale bie Stabt.

Wo einst die Saaten gegrünt und Aehren im Winde sich wiegten,

Schreiten jest Schafe gebrängt über das Stoppelgefild.

#### Sie:

2Bo einst bie Lerche fich hob und ftill fich bie Bachtel geborgen,

Flattert mit heiserem Schrei freischend der Rabe dahin.

# Gr:

Hoch im atherischen Blau ziehn Kraniche schweifenb nach Guben,

Silberne Fäben, beschwingt, tanzen in leuchtenber Luft.

## Sie:

Ad, wie gebent' ich so gern ber sommerlich-sonnigen Tage,

Wo wir burch Felber und Walb fröhlichen Fußes geschweift.

## Gr:

Mle wies ich fie Dir, die freundlichen Stätten, die trauten,

Wo einst der Anabe gespielt, wo einst der Jüng= ling geträumt.

#### Sie:

Alle schaut' ich sie gern, die freundlichen Stätten, die trauten, Die mir den trefflichsten Mann bergend und bilbend gehegt. Œ r:

Wie auch die Ferne uns lockt, nichts weckt sie als kalte Bewundrung,

Liebe wedt einzig ber Ort, ber uns jum Lichte gebar.

Sie:

Weitab liegt mir ber Ort; boch heimat ift mir, wo Du bift,

Und fo lieb' ich bies Thal warm, wie Du felber es liebst.

# Er:

Denkst Du ber Abende noch, verträumt im Bann ber Ruine,

Wo ich mit Freunden vordem — jugendlich stürmend — geschwärmt?

#### Sie:

Aufrecht steht noch ber Thurm, zerfressen vom Zahne ber Zeiten, Gleich wie ein ringender Mann, welchen die Trauer verzehrt.

# Gr:

Aber ben grauen umschmiegt mit zärtlichen Ranken ber Spheu, Gleichwie ein liebender Arm tröftend den Kämpfer umfängt.

#### Sie:

Und ihm zu Füßen noch grünt vierhundertjährig ber Gidbaum,

Dauernder Treue Symbol, welche im Sturme nicht wankt.

Tief zu Füßen uns zog das Dampfroß fdrillend vorüber, Führte die wandernde Schaar rafchin die Ferne dahin.

# Sie:

Aber sie lockt uns nicht mehr, die dämmerumwobne, die Ferne,

Seit wir am eigenen Berb fanben die Mitte ber Belt.

## Er:

Tief zu Fußen uns flog vorüber bas plaubernbe Bachlein, Wo ich, von Beiben umbegt, Lieber ber Dichter einft las.

## Sie:

Und wo Du sehnenden Sinns der frühen Geliebten gebachtest:

Gelt, mand Liebchen vorbem hat Dir bie Seele berückt?

## Gr:

Schönheitszauber hat oft mir bannend die Seele bezwungen;

Liebe, bie nimmer vergeht, goffest nur Du mir in's Berg.

## Sie:

Gi, gar fünftlich bebuntt und allzu fein mich bie Scheibung;

Wenn Dich bie Schönheit entzudt, mare bas Liebe benn nicht?

## Er:

Liebe ift Urharmonie im innerften Kerne bes Wefens; Wie ich auch fuchte, ich fand nimmer bas richtige Weib.

#### Sie:

Ginfam war ich wie Du; wie viel mich ber Männer umworben, Rimmer erstand mir ber Mann, ber mir die Seele bezwang.

#### Gr:

Erft als Du mir ericienst, burchbebte mich hehre Gewißheit: Dich nur sucht'ich, nur Dich ahnt'ich von Ewigkeither.

#### Gie:

Wohl! als warft Du von je befannt mir gewesen, so war mir; Fassen kannich's nicht mehr, baßich je ohne Dich war.

## Œr:

Glanzreich wuchsest Du auf an bes Rheinstroms sonnigen Ufern, Während bes Harzwalds Sturm wilb mir bie Locken durchfuhr.

#### Gie:

Doch als die Zeit sich erfüllt und füßeste Wonnen uns reiften, Schlang uns ein gutiger Gott segnend die Pfabe in eins.

#### Gr:

Ach wie beneibeten, Kind, die Jugendgenossen michalle, Als ich Dich Süße am Arm schritt durch die Straßen ber Stadt.

#### Sie:

Lebhaft bacht' ich zurud und bachte Dich gern mir als Knaben,

Wie Du in finblichem Spiel froh hier gelärmt und getollt.

#### Gr:

Heilig ift bort mir ein jeglicher Plat, doch heiliger keiner Als ber — blumengeschmudt — bergend die Eltern umschließt.

# Sie:

Niemals burft' ich fie ichaun, boch fegn' ich bie Gblen im Grabe,

Oftmals ftand ich mit Dir lang am geheiligten Plat.

#### Er:

Ginfam ließen fie mich; und wäreft Du felbft nicht niein eigen,

Wiffe: ich haßte bas Licht, fürte viel lieber ben Tob.

## Sie:

Dich zu beglüden, es sei bes Daseins hehrster Beruf mir, Bis einst ben Eltern zunächst Tob in die Grube uns ftredt.

#### Gr:

Wohl! wie lang es auch währt, in Nacht entführt er auch uns einst,

Blatt finkt nieber um Blatt, Stunde um Stunde berrinnt.

## Sie:

Benneinst bieletteerscheint, o fame fie beiben gemeinfam, Daß uns ber nämliche Tag führte in's nächtige Reich!

#### Gr:

Suge, Dich fterben gu fehn und weiter gu leben! ihr Götter,

Was ihr auch Schlimmes verhängt, wehrt biefem Einzigen nur.

#### Sie:

Liebenber Wonne entrückt, verlassen auf Erben zu leben, Tapfrer ertrag' es ber Mann als ein gebrechliches Weib.

#### Gr:

Tapfer ich bin es; und mußt' es benn sein, so geb'
Du voran mir;

Dein zu gebenten, es füllt reichlich bie Gwigfeit aus.

## Sie:

Liebend auf befferem Stern bie Stätte Dir wurb' ich bereiten,

Wie ich auf Erben vorbem forgend und treu Dich umbegt.

#### Gr:

Aber welch' buftres Gefpräch! Bas foll uns ber herbft im Gemuthe?

Sind wir boch frijch noch und ftark, lacht uns boch Jugenb und Glüd.

## Sie:

Rasch oft, eh' wir's gebacht, verwelfen die Rosen ber Jugend,

Gleich wie der rofige Flor, den uns der Sommer bescheert.

#### Gr:

Sind auch die Rosen verwelft, noch blüht mir die schönste zur Seite; Liebe, was kümmert benn uns Welken und Wandel ber Zeit!

#### Sie:

Ernft auch im Glücke bes Endes gebenken heißt:
boppelt genießen;
Erft bes Verlustes Gefahr zeigt uns die Größe
bes Glücks.

#### Gr:

Sieh, im traulichen Heim entfliehn wir ber Tücke bes Binters; Gros, ber fteinerne Gott, hält hier im Garten bie Bacht.

# Sie:

Schnee umzittert ihn balb; baß frisch uns die Liebe noch blühte, Wenn einst bes Alters Schnee kuhl auf ben Scheitel uns finkt!

#### Gr:

Sieh, und die holbe Natur verpflanzen wir hegend in's Zimmer, Wisse: von Blumen ein Walb soll Dich im Hause umblühn.

#### Sie:

Ad und bas Bögelchen, fieh, bas traulich im Sommer ich zähmte, Dankbar bleibt es uns treu, während bie andern entflohn.

#### Er:

Dichter beut' ich Dir gern beim traulichen Scheine ber Lampe, Juble, wenn schimmernd Dein Blick zitternde Rührung verräth.

## Gie:

Gern auch fing' ich aufs neu bie lieblichen Lieber Dir alle,

Die, Deine liebsten, so oft Dich mit Entzüden erfüllt.

#### Er:

Liebe und Kunft und Natur! o göttlich-erhabener Dreiklang!

Wo Du bie Seele burchtönft, acht' ich bas Leben beglüdt.

# Sie:

Doch wenn ber Frühling erwacht, wir jauchzen ihm jubelnd entgegen, Schaun mit verdoppelter Lust, wie sich die Erde verjüngt.

## Œr:

Glaube: fie tehren gurud, bie freundlichen Ganger, Dir alle;

Schmetternd aus sproffenber Saat hebt sich bie Lerche, wie balb!

# Sie:

Lieber ber Liebe burchtönen auf's Neue bie bammernben Gründe, Und mit Blüthen geschmückt wiegt sich im Winbe ber Hain.

Gr:

Aber die schönste der Blüthen Du selber bescheerst fie ber Erde; Kommt nicht der Storch auch zuruck? Nein boch, erröthe mir nicht!

Gie:

Freund, o meide, in's Wort zu bannen das füße Geheimniß, Das mit erschauernder Lust juß mir die Seele

Das mit erschauernder Lust süß mir die Seele burchbebt.

Gr:

Gines zu werben aus zweien ift inniger Liebe Begehren, Ewig vergebens! Doch Gins wird fie im Dritten: im Kinb.

Gie:

Gatte und Mutter und Kind! o göttlich-erhabener Dreiklang! Wo Du die Seele burchtonft, acht' ich bas Leben

beglückt.

& r:

Siiße, wohl gleichst Du alsbann Murillo's sanfter Mabonna, Zest Magbalene noch ganz, wie sie Rotari uns malt.

Sie:

Wie Du auch schmeichelnd mich nennst und wem ich zu gleichen Dir scheine, Ewig basselbe für Dich bleib' ich: Dein liebendes Weib.

## Gr:

Gern stets hört' ich Dein Lieb, boch wiffe: wie Chöre ber Engel Wird mir ertönen Dein Sang, wenn Du ein

Wird mir ertonen Dein Sang, wenn Du ein Wiegenlieb fingft.

# Sie:

Wiegenliebheimlich fällt ein ber Balber erhabenes Rauschen,
Wiegenliebheimlich bem Ohr tonet ber Sphären Gesang.

#### Er:

Sanft in ben Jubel ber Bruft einklingen bes All's Melobicen, Unb harmonischen Gangs fcwindet bas Leben uns hin.







# Önone.

Des Jubels hymnen hör' ich schallen Durch Troja's Gassen fern und nah, heimführt in Priams Königshallen Baris die Griechin helena; Doch ich, die in vergangnen Tagen Bon ihm der Liebe Schwur vernahm, Ginsam in Ida's Gründe tragen Will ich, der mich verzehrt, den Gram.

Wie saß er gern mir sonst zu Füßen Und sah in's Aug' mir lieb und traut, Mit Schmeichelnamen, tausend süßen, Begrüßt' er seines Herzens Braut, Sanstmüthge Taube, schene Hinde Oft nannt' er mich mit Schelmensinn, Ich hört's, und arglos gleich dem Kinde Gab ich mein ganzes Herz ihm hin.

Doch Unrast zog in bunklem Triebe Nach Sparta ihn fern über's Meer; Und die uns einst beglückt, die Liebe, Hinschwand sie ohne Wiederkehr; Die Königin auf Sparta's Throne, Der schöne Damon that's ihm an, Und rasch vergessen war Onone, Als ihn umftrict' ihr Zauberbann.

Nun sah ich sie und muß gestehen: So weit sich behnt der Erde Reich, Nie hab' ich Schönres noch gesehen, Es kommt kein irdsiches Weib ihr gleich; Entlehnt hat sie von Aphroditen Der Glieder Schwung, des Nackens Rund, Und Huld und Anmuth der Chariten Ziert, wenn sie lächelt. Stirn und Mund.

Wohl heg' ich selbst ber Liebe Fülle, Der Tugend Fort im Herzensschacht, Doch vor so göttlicheschöner Hulle Sinkt hin bes Seelenzaubers Macht; Bor so viel Reiz zerschmilzt die Treue, Getilgt von heißer Lippen Kuß; Wen er berückt, er kennt nicht Reue, Er folgt bem Dämon, weil er muß.

Das wußt' ich stets, und brum nicht grollen Will ich bem Mann, ber einstmals mein, Mag schäumen ihm im übervollen Botal ber Schönheit Götterwein; Doch ich kann nimmermehr vergeffen Das Glück, bas einst mein herz genoß, Und Weh, von Menschen nicht ermessen, Führt nieber mich zum Erebos.

# Das Gastmahl des Skopas.

Braufend burch bie Gaffen von Pharfalus Tobt bes Feftzugs ungemeffner Jubel; Ruhmreich mar fein Tag noch je wie biefer, Def felbit fpate Entel noch gebenten; Denn bie Stirn vom Siegesfrang umwunben, Den im Faufttampf er fich tuhu errungen, Beimwärts aus Olympia's Befilbe Rehrt ber Selben befter heute, Stopas, Und im Glang bes Ruhms, ben er erworben, Sonnt fich jeber von Pharfalus Burgern. Seht! er naht: burch weite Dlauerspalte, Die bem Sieger fie gu Chren brachen, Laut umtont von taufenbstimmgem Schalle, Rieht er ein in feiner Beimat Mluren. Rebes Mug' hangt froh an feinem Bilbe, Schönheit giert und Jugenbtraft bie Blieber, Doch ber Blid ift ftolg und hart und fteinern. Langiam fo auf blumenreichen Wegen, Rings umbrängt von Gaffern, Schmeichlern, Freunden, Bieht ber Belb in feines Saufes Sallen, Bo im Lorbeerschmud fein Bilbnig thronet Und jum Feftmahl beitre Gafte ftromen. Sieh! ichon find gefüllt bie Site alle, Stumm nun wird ber Braus ber muntren Rebe. Flotenton eint fich mit Citherflangen, Tanger nahn, und zu gemeffnen Schritten

Tont im Saal bes Festlieds Jubelhymnus. Der es ichrieb, bem Liebe laufcht er felber, Ernften Sinns am Chrenplage thronend, Bergenaht von bes Ilnfins Borben, Bellas' Stolz, Simonibes von Reos. Runftreich bannt bas Lieb ber Borer Ginne. Feiernd preift es Stopas' Belbentugenb. Breift ben Gieg, ber ihm ben Olaweig brachte, Und empor gum Götterfit fich ichwingend Bleicht es ihn ben mächtgen Innbariben, Singt, bag er wie Caftor einft und Bollur, Beus' Entsprofine, Die im Staub einft ichritten, - Start wie fie - im Faufttampf Huhm erworben. Aljo rühmt bes Dichters Sang ben Sieger, Rebes Ohr neigt laufchend fich ben Tonen. Und als Lied und Flotenton verflungen, Springen raid vom Burpurfit bie Bafte, Gilen bin gum Cangerichwan von Reos, Schütteln ihm gum Dant entgudt bie Sanbe, Breifen ihn, ber folches Lied gefungen, Breifen Stopas, ben fold Lieb erhoben. Stopas einzig regt fich nicht bom Site. Stolg noch ift fein Blid und hart und fteinern, Und mit Sohn fpricht er jum Gangergreife: "Für bein Lieb, bas mich erheben follte, Gin Talent als Lohn hab' ich verheißen, Dreifig haft ber Strophen bu gebichtet, Doch bes Liebes Sälfte pries ftatt meiner Sohen Tons bie mächtgen Innbariben, Drum ber Minen bir nur gwangig gahl' ich,

Leba's Gohne, bie bein Lieb vernahmen, Mögen bantbar bir, mas fehlt, entrichten!" Schreden faßte Alle, bie ce hörten, Schreden ob bes Dichters ichnöber Schmähung, Schreden ob ber Simmlifchen Berhöhnung. Sieh! ba tritt ein Stlave raich in's Rimmer : "Greis von Reos, vor bes Saufes Bforte, Deiner harrend, boch ju Roffe halten, Schon und herrlich, wie ich nichts noch ichaute, Manner zwei, zu furgem Wort bich heischenb." Ernft und bleich, vom Schmerz verzehrt ber Grantung, Tritt ber Dichter vor bes Saufes Pforte, Sieh! ba ichaut fein Aug', bom Blang geblenbet, Rünglingsbilber zwei mit behren Leibern. Muthend woat Gelod um ftolge Schultern, Und ihr Wort grußt ihn wie Sarfenflingen: "Sangergreis, mit Breis haft bu erhoben Ginen Mann, ber folden Ruhms nicht würdig, Gbel nur mar feines Leibes Bilbung, Aber flein und niebrig gang bie Geele. Eblern Sinn hegt ber Olympier Bufen, Für bein Lied bir Gulb und Gunft gu bieten Rahn wir felbft, bie feiernd bu gepriefen, Lebe lang, beglückt und fonder Fährbe Und gebent bes Dants ber Tynbariben!" Freundlich lächelnd fturmt bas Baar von hinnen, Schwingt empor fich in bes Athers Raume, Götterhauch umwebt bes Gangers Ginne, Und noch lang jum Sternenhimmel blidt er. Borch! ba hebt fich bonnergleiches Rrachen,

hundertstimmger Wehruf hallt in Lüften, -Schutt und Staub rollt zu des Sängers Füßen, Und er sieht: der Festsaal sank in Trümmer Und begrub der Gäste Schaar im Falle.

# Pygmalion.

Mun steht vor mir das Werf vollendet, Dran ich, beseelt von heilger Glut, Des Busens Götterfraft verschwendet, Es sinkt die Hand, der Meißel ruht; Ich schwelg' in selges Schaun versunken, Mich faßt der Freude Überschwang, Und meine Augen hängen trunken Am Bilbe, das mir selbst gelang.

Der Leib, ber süße, sonber Sülle Wie ragt er auf in stolzer Pracht! Der eblen Glieber strenge Fülle Bannt jedes herz mit Zaubermacht; Es träumt ein wundersüßes Sehnen Im Aug', das seucht in Liebe thaut, Und nie im Lande der hellenen Ward noch ein Weib wie dies geschaut.

Seit meiner Jugend frühsten Zeiten hat heiße Sehnsucht, ungestillt, Als Muster der Bollfommenheiten Gesucht ein holbes Frauenbild; Ich jagt' ihm nach auf irdichen Fluren, Ich sucht' es hier und sucht' es bort, Doch immer nur zerstreute Spuren Fand ich von höchster Schönheit Bort.

Rie schmückt, brum meine Wünsche warben, Bollenbung, was im Staube weilt, Der Reiz ber Formen warb und Farben Un viele Leiber rings vertheilt; Bon höchster Schönheit heilgem Glanze Schaun wir nur stets verirrten Strahl, Doch nie die reine, volle, ganze, Riemals des Busens Ideal.

Und mahnend fühlt' ich in mir tönen, Der mich befeelt, bes Geistes Ruf:
"Bohlan, ben Inbegriff bes Schönen
Schaff selbst, ben nie Natur erschuf!"
Ich gieng an's Wert; was vor ber Seele Mir stand, vermählt hab' ich's bem Stein;
Ich formt' ein Weib mir sonder Fehle,
Umstrahlt von höchster Schönheit Schein.

Und auf zum Zeus nun meine Sande Erhebend möcht' ich brünftig fleh'n: "D in dies Bilb herniebersende Des Lebens hauch, des Geistes Weh'n! Den ros'gen Lippen laß entquellen Liebreicher Worte suße Fluth, Laß athmend mir entgegenschwellen Die Brust, daß herz an herzen ruht!"

Er thut es nicht; was ich gestaltet, Stets bleibt es seelenlos und falt; Nie wird, ob's auch das Herz mir spaltet, Dies Bilb von Leben warm durchwallt; Ich seh's: was lebt, wird niemals prangen Bon Mängeln frei im Thal der Noth; Und Bilber, die dem Stein entsprangen, Sie find vollendet, aber tobt.

# Die Athener in Ägypten. (465 vor Chr.)

Pas ift bes Todes Schäbelstätte, Dies Land, umwallt von rothem Licht; Gin Zeber sorgt nur, daß er rette Den Leib, wenn ihn der Tod zerbricht; Mit Kunst bewahrt für ew'ge Zeiten, Mit Prachtgewändern reich geschmückt, Ruhn sie in Kammern, endlos-weiten, Dem Lärm der Zeitlichkeit entrückt.

Und diese Gögen, die sie ehren, Berzerrt, gestaltlos, fratzenhaft! Im Bann der Noth, der erdenschweren, Ist's Zittern, das hier Götter schafft; Hier webt kein Geist gottinnger Liebe, Hier waltet Furcht, die nie noch wich, Es bengt der Mensch in sclav'schem Triebe Bor seinem Gottbespoten sich. Und ob den Gögenbilbern heben Sich Tempel, maßloß, foloffal, Gewaltge Riefenfäulen ftreben Empor zum Ather sonder Zahl: Der tiefsten Seele innte Größe Blieb diesem Bolt noch fern und weit, Es flüchtet sich des Geistes Blöße In äußre Unermeßlichteit.

Der Schönheit göttlicher Gebanke Lenkt hier mit nichten Seel' und Hand, Der in des Maßes edle Schranke Des Geistes reichsten Inhalt bannt, Noch lernte nicht sich selbst bezähmen Das Götterkind, die Phantasie, Nicht dienstbar sich der Form bequemen, Und Höchstes fehlt: die Harmonie. —

O Griechenland, bu Land bes Lebens, Den Tob nicht ehrst bu, ehrst ben Tag, Und Jeber ringt erhabnen Strebens, Wie er bas Sein sich schmüden mag; Was Holbes auch die Götter spenden, Eins heischt er stets als höchste Gunst: Sich selber bilbend zu vollenden Hochherrlich wie ein Werf der Kunst.

hier hat, in Menschenschöne prangend, Der Gott sich herrlich offenbart; Und sieht der Mensch zu ihm verlangend, Bleibt Liebe heilger Schen gepaart; Es thront in des Olympos Hallen Ein liebreich-gütiges Seschlecht, Auf Menschen schaut's mit Wohlgefallen, Ehrt — uns verwandt — was gut und recht.

Und um ber Götter Hulbgestalten, Wie sie erschaut bes Künftlers Traum, Wölbt glanzreich sich ber buftburchwallten Erhabnen Tempel heilger Raum; hier muß sich Eins zum Andern fügen, Den frohen Blick labt eble Schau, Der Schönheit seliges Genügen Begrenzt und formt ben Götterbau.

Und ringsum ift, wohin wir schauen, Schönheit bes Lebens Ordnerin;
Was Griechen dichten, bilben, bauen,
Der Schönheit ist's zum Hochgewinn;
So gehn wir froh auf irdschen Matten,
Nicht von Empusen bang erschreckt,
Bis — Schatten einst gesellt zu Schatten —
Uns graue Nacht im Orcus beckt.

Das Pericleische Beitalter. Geistergesang ber bei Marathon Gefallenen: Die Sommernacht ist lau und linde, Der Crocus blüht am Bergeshang, Der Ölbaum rauscht im seuchten Winde, Und ringsum hallt Cicabenjang; Wir aber gruftentstiegen schweben Bom heilgen Plan von Marathon Durchglüht von heißer Schnsucht Beben Allnächtlich her zum Parthenon.

Wie schaut so stolz ber Tempel nieber Anfs Häusermeer ber Marmorstadt! Im Tympanon ber Götter Clieber Umspielt bas Monblicht mild und matt; Athene's Bild in heilger Zelle Thront hehr in ernster Majestät, Bon fernher blitt bes Meeres Belle, Des Himmels Blau lacht sternbesät.

Hoch ragt bas Thor ber Propyläen, Durch bas — ben Zaum in sichrer Faust — Am Feste ber Panathenäen Die Jünglingsichaar hinanwärts braust; Und ernst aus Felsen sich erhebend Dehnt weit sich bes Theaters Rund, Wo oft bes Volkes Herz erbebend Den Sang erlauscht aus Dichtermund.

Wie prangt so stolz in hehrer Blüthe Die heilge Stadt des Pericles! Es tönt aus kindlichem Gemüthe Das fromme Lied des Sophocles, Erhabnen Schöpferdrang im Busen Ringt formenfroh des Bildners Fleiß Im Bund mit Grazien und Musen Nach höchster Schönheit Chrenpreis. Drum Seil! Gin schönes Loos gefallen Ift uns, als wir verhaucht im Sand, Durch uns erstand in Marmorhallen Der ktunst ein stolzes Baterland; Umionst nun ist ber Rohheit Söhnen, Sie tilgt nicht, was ber Gott geweiht, Gerettet ist bas Reich des Schönen Durch unsern Tob für ewge Zeit.

Wenn Perjerlist ben Sieg errungen, Tann bliebe tobt bic Welt und stumm, Bergessen wär' und ganz verklungen Der Schönheit Evangelium; Es steht ber Drang von Usiens Söhnen Nach eitlem Prunk und ichnöber Lust, Doch heilge Lust am Swigschönen Wohnt nicht in bes Barbaren Brust.

Run ift's vollbracht: Der Menscheit Güter Wir haben fterbend fie gewahrt;
Der heilgen Flamme ftarke Güter,
Bezwangen wir Barbarenart;
Und ob der Sturmesflug der Horen
Der Griechen letten einft verweht,
Der Welt geht niemals mehr verloren,
Bas, vollerblüht, jest leuchtend fteht.

Bu andrer Beit, auf andren Fluren Sprießt neu, die wir gehegt, die Saat, Der höchsten Kunft erhabne Spuren Sie werben Jünger früh und spat;

Bergebens ift ber Rohheit Söhnen, Sie tilgt nicht, was ber Gott geweiht, Gerettet ist das Reich des Schönen Durch unsern Tod für ewge Zeit.

# Lied des Romers.

(9 nach Chr.)

Als Führer einft ben Legionen Zog ich voran von Land zu Land, Ich lentte sie zu sernen Zonen Durch Wettergroll und Sonnenbrand; Wir trugen Roma's Siegsstanbarten Vis zu des Erbballs fernstem Ziel, Des Euphrat's Paradiesesgarten Erfuhr es wie das Land am Nil.

Juleht mit Barus' tapfren Schaaren Klomm ich empor der Alpen Grat; Bom Sturm umheult, umfrächzt von Aaren Außzogen wir zu großer That; Unß lowe bunter Schwerterreigen Mit Männern im Germanenland, So schritten wir durch Urwaldsschweigen Kampfmuthig zu der Weser Strand. Doch Tob und schleichenbes Berberben Brach jäh aus Dentschlands Wälbern los, Ich sah mit Römerblut sich färben Der Eichen Lanb, des Walbes Moos; Ich stritt mit ber Perzweiflung Miene, Doch — rings umstellt vom Siegerring — Begab ich mich der Wehr und diene Als Stlav dem deutschen Ebeling.

Umringt von buntler Eichen Kranze Liegt ftill sein Haus am Hügelhang, An Wänden drin hängt Schwert und Lanze, Die er vordem so tapfer schwang; Mein Blick folgt staunend seinem Bilbe, Kühn ragt er wie der Gott Apoll, Sein Arm ist stark, sein Sinn ist milde Und auch für mich der Güte voll.

Oft barf ich bieuftbar ihn geleiten 3n's Waldverließ zu fühner Jagd, Wenn kaum die erften Strahlen gleiten durch grünverworrne Blätternacht, Wenn, mild umspielt vom sonn'gen Glafte, Der Gichen Laub im Winde wallt, Indeß mit Schall vom hohen Uste Das Morgenlied der Trossel hallt.

Oft steh' ich lauschend auch von ferne, Wenn seiernd der Germanen Schaar Mit frommem Sinn beim Licht der Sterne Die Götter ehrt am Weihaltar; Das hohe Rom ward Sitz der Spötter Und höhnt das Höchste sonder Reu', Germaniens Bolf nur tennt noch Götter Und zollt dem Heilgen fromme Scheu.

Sie ehren tren bie himmelswesen, Sie achten heilig auch das Recht, hier blüht, an Hochsinn auserlesen, Gin unbestechliches Geschlecht; hier ift wie in Augustus' Reiche Für Gelb nicht feil des Nechtes Hort, Im heilgen Bann der Richtereiche Schallt streng der Themis lautres Wort.

Und welch ein Anblick, wenn sie bechern, Sobald im West ber Abend graut! Es schallt im Kreis von diesen Zechern Kein ungebührlich-loser Laut; Sie singen zu der Frauen Preise, Zum Ruhm der Heimat muntren Sang, Den sanst bes Echo's ferne Weise Rückhallen läßt vom Bergeshang.

Doch nichts ift, was so gern ich schane, Als wenn im Abendbämmerschein Der Ebeling mit seiner Fraue Still plaubernd weilt im Sichenhain; Des Monblichts milbe Strahlen grüßen hernieber in ben Eichengang, Er aber ruht ihr still zu Füßen Und schaut ins Aug' ihr tief und lang. Welch holbes Weib! Nur Buhlerinnen Kennt Rom und feiler Dirnen Gunst, Es rast mit sessellen Sinnen In schnöben Leibern tolle Brunst; Aus diesen Augen, diesen blauen, Spricht klar ein tieser Seelenblick, Hier achtet heilig man die Frauen, Und Liebe gilt als himmelsglück.

Ein hehres Bolt! Mir sagt ein Ahnen: Das jeht uns schlug im Eichenwald, Das Bolt bloublockiger Germanen Es naht Italiens Fluren balb; Es rüttelt an bes Weltreichs Thoren, Der Thonkoloh, ber morsche, fällt, Und Rom, entnervt und sinnverloren, Beugt sich bem neuen herrn ber Welt.

Agrippina. (20 nach Chr.)

Amfpielt von sonn'gem Glanze Laut murmelnb wogt das Meer, Aufragt mit stolzem Kranze Brundisiums Mauerwehr; Und wo die Wogen schäumen, Mingsum am weit Userrand Auf Dächern, Simsen, Bäumen Seht ihr die Menge säumen, Aufs Meer blickt Jeder unverwandt. Dort naht sie schon, die Flotte. In stummem Traucrzug, Gelenkt vom Rachegotte, Der sie zum Hasen trug; Schon wirft sie aus die Anker, Dem Schiff entsteigt das hehrste Weib, Ihr Schritt ist schwer, ihr schwanker, Wie siebernd bebt ihr tranker Ihr gramverzehrter müder Leib.

Sie ist's, die Zier der Frauen, Augustus' Enkeltind; Gesenkt sind ihre Brauen, Die düstrer Gram umspinnt; Nings schweigt die weite Runde, In Thränen nur manch Auge thaut; So wehvoll ist die Stunde, Aus ranher Krieger Nunde Selbst tönt des Mitseids Seufzersaut.

Ein rührendes Geleite Mit Augen groß und klar Der Hehren geht zur Seite Ihr zartes Kinderpaar; Doch sie auf heim'scher Scholle — Mit Lippen murmelnd herbsten Fluch — An's Herz, an's übervolle, Preßt sie in bitterm Grolle Des Chgemahles Aschenkrug. Einft treu gesellt bem Gatten, Berflärt von Schönheitspracht, In beutscher Bälber Schatten Bestand sie Kampf und Schlacht; Die einst Arminius' Streichen Erlegen nach des Schickfals Schluß, Der Barustrieger Leichen Im Schuß der deutschen Gichen Begrub sie mit Germanicus.

Doch heim aus Deutschlands Gauen Rief ihn Cäsarenneid, Oftwärts nach Spriens Auen Hinzog er todgeweiht; In Antiochia's Mauern Ginritt er stolz in Jugendfraft, Dort sollt' ihn Tod erlauern, Er rang in Fieberschauern, Bom Gift bes Cäsars hingerafft.

Und rasch am Meeresstrande Des tobten Helben Leib Bertilgt' im Flammenbrande Sein hochgemuthes Weib; Darauf, die Bruft zu baden In Nachelust, ging sie zu Schiff, Bon Spriens Gestaden Trug sie auf Meerespfaden Den Aschentrug burch Fluth und Riff. Den Afchenfrug am Herzen Zieht fie nach Rom voll Harm, Bor ihr, bem Weib ber Schmerzen, Weicht schen bes Boltes Schwarm; Ihr Herz mit heißen Schlägen Heischt Sühne für Germanikus, Ihr fliegt auf allen Wegen Der Römer Sinn entgegen:

Run hüte bich, Tiberius!

# Der Bildhauer des Nero.

Pa raft er hin im Circussande, Jählings entrafft vom Biergespann, Der goldnen Zügel straffe Bande Lenkt tundgen Sinns der Jünglingmann; Bom Haupt wallt reich der Locken Fülle, Judeß sein Ruf in Lüften gellt; Sein Leib strahlt frei und sonder Hülle, Bon Glanz vertfärt und traftgeschwellt.

Das Bolf fist bichtgebrängt im Kreise, Sein Ruf: "Heil, Rero, Heil!" erflingt, Den Kaiser rühmt's mit lautem Preise, Der um den Sieg wie Andre ringt; Doch ich, dem heilger Schönheit Blüthe Wie nichts des Busens Sehnsucht stillt, Ich schau mit trunkenem Gemüthe Der Schöpfung ftolzes Meisterbild.

Rur selten naht aus himmelsweiten, Bom reinsten Atherlicht umwallt, Dem Staub, wo grimm die Kräfte streiten, Fehllos der Schönheit Gottgestalt; Die Welt ist plump, der Stoff ist spröde; Und die einst göttlich strahlt' und rein, Die Form grüßt uns entstellt und blöde Und zeigt im Fleisch getrübten Schein.

Doch hier — o Luft — hat sich im Bunde, Im eblen, Stoff und Form vermählt, Schafflustig hat in guter Stunde Natur den Liebling sich erwählt; Mir strahlt verklärt von goldnem Schimmer Dies Bild, wie ich kein zweites sah, Und hehrer — bünkt mich — prangten nimmer Die Sieger von Olympia.

Doch ach was also holb erblühte, Bergänglich ist's und dauerloß; Wie heiß Ratur sich schaffend mühte, Bernichtung ist des Irbschen Loos; Was lieblich strahlt und auserlesen, Es blüht stets eine Spanne nur, Einst war es nicht, bald ist's gewesen, Und rasch verweht des Schönsten Spur.

Was holb erwuchs burch zwanzig Jahre, Berwandeln wird's der Flug der Zeit, Und diese Form, die wunderbare, Sinkt hin durch irdscher Stoffe Streit; Die muhlend tief im Bufen wohnen, Der Leibenschaften grimme Macht, Der Luft entfepliche Dämonen Bernichten, was vollendet lacht.

Doch sprich: haft bu ber Kunst vergessen? Hat bich umsonst gelehrt Athen? haft bu nicht selig unermessen Den heilgen Statuenwald gesehn? Hat bich nicht selbst zum Dienst erforen Die heilge Kunst bes Phibias? Rangst bu, in Bilbnerglück verloren, Richt heißen Drangs ohn' Unterlaß?

Wohlan, ich will gestaltend retten Dies Bilb, das balb in Stand zerfällt; Die Form will ich dem Stein verfetten, Daß sie besteht zur Lust der Welt; Was nie so hold wohl kehret wieder, Was glanzreich jest mein herz entzückt, Es sei — gedannt in Marmorglieder — Dem Raub der Zeitlichkeit entrückt.

Ml8 Gott will ich ihn formend bilben, Ml8 ftrahlend=schönsten, al8 Apoll, ') Wie einst in belphischen Gefilden Im Zorn ihm stolz die Lippe schwoll,

<sup>1)</sup> Apoll von Befvebere.

Als Gallieransturm, wild-verwegnen, Sein Grimm mit grauser Agis zwang '): — Wollt, Götter, nun das Wert mir segnen, Das lenchtend mir im Geist entsprang!

Das tausendjährige Inbiläum Roms. (248 nach Chr.)

In des Coloffeums Schranken ftrömt des Bolkes bichter Zug, Denn ein Fest, ein seltnes, hohes, ist genaht im Zeitenflug: Tausend Jahre sind entschwunden, seit der Ahnherr

Romulus

Roms erhabne Mauern baute nach bes Schickfals ewgem Schluß.

Strahlend, von Burpurgewanden umflossen, hebt sich der Kaiser auf goldenem Thron, Über des Romulus späteste Sprossen herricht der arabiiche Büstensohn, 2) Gierige Schlemmer und lüsterne Beiber Lehnen an hoher Tribunen Rand, Schaun auf die nackten, die lockenden Leiber Ringender Fechter im Circussand.

<sup>1) 279</sup> vor Chriftus.

<sup>2)</sup> Philippus Arabe.

Jungfraunchöre fingen jauchzend Sommen gu ber Bater Breis,

Deren Ruhm viel hundert Jahre rings erfüllt ber Welten Kreis; Und wie unbesiegt bis heute Rom gestrahlt im

Waffenglanz, Alfo bis zum Schluß der Zeiten prangen foll's im

Alfo bis zum Schluß der Zeiten prangen soll's im Siegeskranz.

Wehe, da nahen erschrockene Boten: "Kaiser, wir künden entschliche Mär, Über die Donau brachen die Gothen, Wälzen sich näher und näher stets her; Fern von des Euphrats stolzen Gestaden Nahet der Perser erbitterter Schwarm, Schreitet verwüstend auf blutigen Pfaden, Mordet die Nenschen mit wuchtigem Arm!"

"Ob auch Feinde zahllos branen" — also weiter hallt bas Lieb —

"Nichts vertilgt das Heldenfeuer, das der Kömer Bruft durchglüht,

Noch in Millionen Leibern wohnt bas alte Helben=

Rervig find noch unfre Sehnen, unfer Arm ift feft und ftart."

""Herricher, nicht laß es uns zürnend entgelten, Wenn wir verdüftern das herrliche Fest, Her aus Agyptenlands schimmernden Zelten Nahet auf Flügeln des Windes die Pest, Keiner schafft Ginhalt bem grimmigen Würger, Zahllofe Schaaren ftürzt er in Noth, Weiber und Krieger und Sclaven und Bürger Sinken erblassend in eiligen Tod.""

"Immer noch bie alten Götter halten über Roma Wacht,

Stets noch wie in frühften Tagen ichust uns Jovis behre Dacht,

Wer will zagen, wenn noch immer gnäbig Mars her= niederblickt

Und Gewährung ichafft ben Bitten, bie Berehrung aufwärts ichieft?"

""Kaiser, vernimm von den Tüden und Listen, Welche den Glauben der Läter bedrohn: Frecher und fühner stets werden die Christen, Leugnen die Götter auf himmlischem Thron, Reden vom einen, vom ewigen Gotte, Beten zum Sohne, dem einzigen, gar, Leer stehn die Tempel, die widrige Notte Scheucht uns die Beter vom Marmoraltar.""

"An des Jovis Statt auf Erden waltet ftark des Kaisers Hand, Sieghaft des Augustus Scepter streckt er aus ob Meer und Land, Nieder mit dem Blick des Auges schmettert er der Feinde Schaar, Und auf goldnem Throne ragt er gleich den Göttern ""herr, aus bes Lagers weit offenen Pforten Sind wir geritten in eiligem Trab, Wiffe: ber Prätorianer Cohorten Wurden bir untreu und setzen bich ab; Decius — ricfen sie — sei uns erforen, Näher stets bröhnet ihr Schlachtgesang, Götter und Menschen sind bem Untergang!""

# Der Möndy auf dem Athos. (Zeit Constantins.)

3ch hab' gespielt in Jugenbtagen An Blüthenborben bes Iliß, Zum himmel sah ich staunenb ragen Dic leuchtenbe Atropolis; Ich stieg empor auf heilgem Pfabe Zu Pallas' hehrer Gottgestalt, Ich hab' ersteht ber Götter Gnabe, Bon würzgem Weihrauchbuft umwallt.

Doch ach! was fromm die Lippen lallten, Es klang nicht mehr im Herzen nach, Im Busen starb, dem leeren, kalten, Der Glaube schon seit manchem Tag; Die Marmorgötter, wie erbleichend, Sahn niederwärts gespenstergleich, Ein großes Sterben, tildisch schleichend, Gieng schreckhaft durch des Geistes Reich.

Und wundersame Schaaren sangen: "Bernehmt: der große Pan ist todt, Boll Himmelsglanz ist aufgegangen Des neuen Glaubens Worgenroth; Einst war dem unbekannten Gotte In Hellas ein Altar geweiht; Den keck verhöhnt die Alltagsrotte, Der Gott herrscht nun in Ewigkeit.

"Er ift fein Gott gleich jenen allen, Die unfer Sehnen nie geftillt; Kein Wesen thront in himmelshallen, Geschaffen nach bes Menschen Bilb; Er ist ein Geist, kein menschlich Denken Reicht je an seine herrlichkeit, Er will uns Baterliebe schenken Und schaffen ewge Seligkeit.

"Doch könnt das heil ihr nie erreichen, So lang ihr's sucht auf irdicher Flur, In weltentrückten Geisterreichen Führt einst zu ihm der Tod euch nur; Die Welt siel heim der Nacht des Bösen, hofft nie, daß dort das Licht euch tagt! Der Gott kann einzig euch erlösen, Wenn ihr verzichtet und entsagt."

Ich hört' es staunend, und wie Schleier Fiel's unverweilt vom Aug' mir ab, In traurigsernster Seelenseier Senkt' ich, was ich geglaubt, in's Grab; Schon längst erahnt' ich: Glück und Frieden Winkt nimmer und im irbschen Streit, Die West drum hab ich gern gemieden Und stoh in stille Ginsamkeit.

Bo einst Darius' Riesenschiffe Im aufruhrtollen Meer zerschellt, Herab von Athos' Felsenriffe Schau' ich gelassen auf die Welt; Der Weltlust bin ich weit entronnen, Kein Bunsch, fein Bangen schafft mir Noth, Gleichgültig sind mir Weh und Wonnen, Und ruhig wart' ich auf den Tod.

Herauswärts grüßt im Sonnenglanze Helleuchtenb bas Agaermeer, Und bämmernd ruhn in trautem Kranze Altheilge Inseln rings umher; Dann schlägt oft Sehnsucht mich in Bande Nach Hellas' einstger Herrlichteit, Doch rasch zum ewgen Vaterlande Lent' ich ben Geift aus Welt und Zeit.

# Kaiser Inlian in Delphi.

Am heilgen Ort thront er auf ftolgem Roß, Rings um ihn ichaart sich rauber Krieger Troß.

Des Tempels Bau ward längst ein Trümmerhauf, Im Staub ruhn Marmorsims und Säulenknauf.

Wo einst ber Pythia hehres Wort erklang, Stört jest fein Laut ber stillen Tage Gang.

Und aus bem Schutt und wuften Steingeroll Ragt ftumm bie lette Statue bes Apoll.

Und über Trümmer ju bes Gottes Preis Schleppt fich jum Marmorbilb ein matter Greis.

Des Priefters Stirn ziert ein verblichnes Band, Den Leib umichließt zerriffenes Gewand.

Und im Gewand, umspielt vom Abendglang, Trägt er als lettes Opfer — eine Gans.

Wo hefatombenopferranch geglüht, Streut er und weiht mit brunftigem Gemuth.

Der Raifer sieht's, erschauernd bebt sein Berg, Und eine Thrane schleicht sich nieberwarts.

Er fpricht bewegt: "Auch Götter trifft ber Tob," Und reitet heim im letten Abenbroth.

### Der Beuspriester von Olympia. (393 nach Chr.)

Jum letten Mal nach Süb' und Norden — Jählings zerstreut für immerdar — Bon des Alpheios Blüthenborden Bog heimwärts nun der Kämpfer Schaar; Der einst vereint der Griechen Menge, Der hehre Wettstreit kam zum Schluß; So will's und heischt der düster-strenge Der Cäsar Theodosius.

In eblem Ehrgeiz ein Jahrtausend Auf diesem uralt-heilgen Plan Hat frohe Festlust jubelnd brausend Durchhallt die weite Siegesbahn, Es rang die Schönheit nackter Leiber Wettstreitend um des Ölbaums Zweig, Noth, Haß und Streit, die irdschen Treiber, Sie blieben fern dem Festbereich.

Bohl war ichon längst im Zeitengange Bersunken Hellas' Herrlichkeit;
Bas einst im Geistesüberschwange Hochhehr erblüht, hinsank's im Streit;
Nacht beckte längst und Tod für immer,
Bas einst gestrahlt so wunderbar;
Olhmpia's Spiel, nur matter Schimmer
Bom Ginst noch war es, doch es war.

Run ist's vorbei: die weite Runde Durchraft fortan kein Viergespann; Es tönt nicht mehr ans Dichtermunde, Was hohen Flugs der Geist ersann; Es lauscht nicht mehr der Lyra Tönen Die Dryas in der Altis Hain, Des Ölbanms Zweig wird nimmer krönen Der frohen Sieger stolze Neih'n.

Bon Mund zu Mund geht schlimme Kunde: Die Welt bes Alten sinkt zu Tob, Bon Oft in unheilschwangrer Stunde Brach ein die große Völkernoth, Der Hunnen und der Gothen Schaaren Sie stürmten her ans heim'schem Gau, Und rings umwittert von Gefahren In Jugen bebt der Weltenbau.

Und bleicher Nazarener Glaube Herricht rings in Rom jest und Byzanz, Sie winden büßend fich im Staube Und fliehn der Erde Luft und Glanz; Ich seh's mit fremderstauntem Blicke, Wein Geist versteht nicht mehr die Welt, Erfüllt sind Griechenlands Geschicke, Und heilger Schönheit Reich zerfällt.

Wohlan, vor bich zum lesten Male Hintret' ich, Zeus des Phibias, Wie blickt im lesten Abendstrahle Dein hehres Antlit bleich nub blaß! Dich schaun war Ziel bem höchsten Sehnen Und Trost jedwedem Erbenleib; Längst sant ber Stern nun ber Hellenen: Drum sei verhüllt für ewge Zeit!

Wie balb zu beines Tempels Thoren Wird herwärts ziehn mit Schilb und Speer Bom Geist ber Zufunft auserforen Der norbischen Barbaren Heer!
Darin bu thronst, in hehre Hallen Wird sinten grauser Flammenbrand, Die Marmorgötter werden fallen Und Säulen berstend ruhn im Sand.

Und was verschont Barbarenhorden, Das trifft der Elemente Groll, Mir ahnt: aus des Alpheios Borden Ergießt sich schnödes Fluthgeroll, Es birgt der Schlamm die letzen Spuren Jahrtausendalter Herrlichkeit, Und auf Olympia's stolze Fluren Sintt ewige Vergessenheit.

Lied der Westgothen in Spanien. (415 nach Chr.)

Mild fächeln die Lüfte, es blaut der Azur, Es duften die Wälber, es grünet die Flur: Run sei es des Kampfs und der Wandrung genug, Run schwingt euch hernieder von Rossesbug Und löset das Herz von den Gliedern.

Wir saßen in Frieden am Donaustrand, Da raften entfesselt die Hunnen in's Land, Und wir ließen den Pflug und wir griffen zum Schwert Und haben uns fämpfend als Helden bewährt

Und haben uns fämpfend als Helben bewährt Und fiegend den Grofreis durchzogen.

Am Iliffus blitte der Gothen Specer, Wir grüßten von Suniums Alippen das Meer, Wir haben an Nauplia's Strande geruht, Es schlürfte das Roß des Eurotas Fluth Und stampfte Olympia's Boden.

Und westwärts gewendet, ein fluthender Strom, Nahten wir drohend dem tückischen Rom, Wir stürmten die Zinnen in grimmigem Lauf Und stürzten der Kaiser Paläste zu Hauf Und schreckten den Sproß der Cajaren.

Es locte uns fürder Siciliens Pracht, Da schloß sich Held Alarichs Auge in Nacht, Und wir gruben im Bett des Busento sein Grab Und senkten zu ewigem Schlaf ihn hinab Und lenkten die Wogen barüber. Und zurud nach Norden! Und weiter nach West! Rings winkte uns lodendes Siegessest: --Run lacht uns ein Eben nach stürmischer Fahrt, Und Sehnsucht erwacht, die wir immer bewahrt, Uns bergende hütten zu bauen.

Wir haben, bedrängt, uns als Männer bewährt: Berflucht nun sei und verworfen bas Schwert! Nun greifen wir neu zum gesegneten Pflug Und raften vom rauschenden Siegeszug Und üben die Werse des Friedens.

Es walle ersprießend im Winde die Saat, Es walte in Städten besonnener Rath, Es spiele um Dome des Mondes Schein, Und lauschend vernehme der Lorbeerhain Beflüster stillliebender Baare.

Es gelte die Liebe, es weiche der Haß, Mild herrsche der Friede ohn' Unterlaß; Und die einst erschollen im deutschen Land, Neu mögen sie tönen am Ebrostrand, Die lieblichen Lieder der Heimat.

## Delphinengesang. (455 nach Chr.)

Sort ihr die Stürme zu haupten uns gellen? Bergegleich thurmt fich bas rasende Meer, Über die schümmenden tosenden Wellen Fahren mit Schiffen, mit riefigen, schnellen, Schwertergewaltige Männer einher.

Das find Banbalen, die reifigen, ftarken, Fahren hernieder von Oftia, Führen aus Welichlands entzüdenden Marken Raubend auf wellengeschautelten Barken Fülle der Beute nach Africa.

Aber die Sieger im männlichen Streite Schlägt nun der Wasser entsepliche Wuth, Bliden nach Rettung vergebens in's Weite, Räubern find nimmer die Götter Geleite, Männer und Beute bedrohet die Fluth.

Seht, wie die Schiffe fich bäumen und schwanken, Hei welch ein Krachen, welch dumpfes Getos! Aus den zerberftenden klaffenden Planken Stürzen mit Gliedern, geschmeibigen, schlanken, Marmorgestalten der Fluth in den Schooß.

Seht, wie sie finken, die edlen Gebilbe! Mit dem vielherrlichen stolzen Apoll Sinkt Aphrodite, die lächelnde, milbe, Reigt sich auch Mars mit dem ehernen Schilde Nieder in's gähnende Wogengeroll. Un bes thrrhenischen Meeres Gestade Leuchteten einst fie in golbenem Licht, Säumten bes reichen Patriciers Pfade, Sahn ihn sich streden im fühlenden Bade, Lorbeer und Myrthen umblühten sie bicht.

Baubrische Frauen, in Tränme versunken, Lehnten am Sodel, wie Juno so hehr; Zwischen ben Göttern, begeisterungstrunken, Wenn sie durchlohte der himmlische Funken, Schritten die Dichter und blickten aufs Weer.

Freunde ber Dichter, in nächtlicher Stunde Schwammen wir oftmals zum Uferrain; Tönende Lieder ans weihvollem Munde, Schwüre ber Liebe in zärtlichem Bunde Alangen im flimmernden Mondenschein.

Doch nun geraubt aus ben Gärten ber Billen Lauscht nicht ber Stein mehr ber Dichter Gesang; Riebergeworfen vom Sturme, dem schrillen, Dort in den Tiefen des Meeres, den stillen, Ruhn nun die Götter Jahrhunderte lang.

über die Leiber, die geisterhaft gleißen, Staunet voll Reugier des Meeres Gethier; Um ihre Glieder, die glänzenden, weißen, Flechten mit Schlingen, die nimmer zerreißen, Seetang und Algen urweltliche Zier.

# Odoaker und der heilige Severin. (476.)

Bon harter Streu hebt frisch fich Severin, Indeg bes Duntels lette Schatten fliehn.

Die Donau fieht er ziehn burch grunes Land, Im Frühlicht gluhn ber fernen Alpen Rand.

3m huttden hier hauft er jahrein, jahraus, 3m Kreis umtobt von wilder Bolfer Braus.

Den Tag beginnt er betend nach Gebühr, Da pocht ce laut an feiner Hütte Thur.

Gin Mann tritt ein, gewaltig, riefengroß, Der budt fich, zu entgehn bes Simfes Stoß.

Indeß um's hüttchen Speer rings starrt an Speer, Tritt er vor Severin in blauter Wehr.

Und fpricht: "Längst bin ich, Klausner, bir bekannt, Mich lockt die Fahrt zum fernen Tiberstrand.

"Was Alarich und Attila mißlang, Bielleicht vollbring' ich's burch ber Waffen Zwang.

"Entnervt von Laftern und burch Lüfte matt Liegt Rom im Sterben, fiech und lebensfatt.

"Gin Knabe fitt auf ber Cafaren Thron: Bon mir gefturgt fei bes Orestes Sohn!

"Doch baß nicht mangle, was Gebeihn erft leiht, Bitt' ich: o Bater, segne mich jum Streit!"

Der Undre fpricht: "Schau' ich bich prüfend an, Bu tüchtger That bift bu ber tüchtge Mann.

"Du ftehft vor mir machtvoll und helbenhaft, Bon Mart befeelt und beutscher Mannertraft.

"In beines Auges lichter Flammenspur Lef' ich erhabner Loofe Signatur.

"So zieh' gen Sub', und Roma's Laftersit Er finke hin vor beutscher Waffen Blip!

"Doch daß nicht mangle, was Gebeihn erft leiht, Durch meinen Segen sei zur That geweiht!"

Er fpricht's und legt aufs haupt ihm milb bie hand, Der Undre brauf erhebt fich unverwandt.

In Quiften hallt ber Krieger Rampfgeschrei, Schon gogen fie ber hutte all' borbei.

Steil klimmen fie empor ber Alpen Grat, Borwarts nach Suben weift ein Nar ben Pfab.

In lichtem Blau prangt hoch ber Simmelsbom: Run gnab' bir Gott, wer wirb bich fcugen, Rom?

#### Taffilo.

"Aliam patriam appeto" (Tassilo)

Am's Klofter Lorich fauft herbftfturm ichnöb' und talt, Fallt Gich' und Buch' im weiten Obenwalb.

Auf's goldne Thurmdach streut er Blatt um Blatt, Das Laub beckt wirr des Friedhofs Ruhestatt,

Bo ftarr und ftill, wenn fie ber Tod gefnickt, Die Junger ruhn bes heilgen Benedict.

Im Dammrungesichatten brinnen am Altar Rniet ftumm ein Buger mit ergrautem haar.

3m har'nen Kleid mit weltem Angeficht Reigt er bas Saupt, umspielt vom Abenblicht.

Sein Beift ringt betend fich zu Gott empor, Da pocht es laut an's hohe Klosterthor.

Der Marmor hallt von stolzem Männerschritt, Im beutschen Land wer fennt nicht biesen Tritt?

Noch war fein zweites Ang', bas also blist: Das ift, ber auf bem Thron zu Aachen fist.

Der Raifer Rarl, erfaßt von Beterdrang, Strebt jum Altar mit bemuthvollem Gang.

Aufsteht, ber bort ju Boben lag gestreckt. Dem Sunen gleicht er, ber sich mächtig reckt.

Der Kaifer spricht, von leisem Graun burchwallt: "Wer bift bu, sprich, gespenstische Gestalt?"

Der Andre brauf, bumpf flingt und hohl fein Bort: "Billfommen, Kaifer, hier im Friedensport.

"Du tennst mich gut, einft lebt' ich ftolg und froh, Die laute Welt, fie hieß mich Taffilo.

"Ein Fürst einst war ich und von hohem Stand Und herrschte weit im Bajuvarensand.

"Rühn hob bas haupt ber Neffe des Bipin, Dem einst wie dir des Glüdes Sonne schien.

"Dein Schmäher mar vordem ich und bein Feind, Des Kronreifs gehrt' ich, ber fo gleißend scheint.

"Ich fah mit Neid auf beine Gerrichermacht, Doch bu bliebst herr in graufer Mannerschlacht.

"Den Stolz, ber sich gebäumt einst frei und frank, Dein Schwert hat ihn gebeugt: beß habe Dank!

"Du bannteft mich in Aloftereinsamteit, Dafür fei mir gesegnet alle Zeit!

"Bon meinen Augen fiel's wie Schuppen ab, Die weite Belt ift nur ein großes Grab.

"Die herrlichkeit ber Welt ift Dunft und Rauch, Es blaft fie fort jedweben Schicfals hauch.

"Ginft wollt' ich herrschen im Germanenland, Run lockt mich längst ein anbres Baterland.

"Ich fühl's, ich fühl's: ich bin ihm nicht mehr fern Und weile balb beim höchften Weltenherrn.

"Und freudgen Sinns hier an bes Grabes Rand Roch einmal fegn' ich, bie mich fclug, bie hand."

Er fpricht's und finft, entrudt bem irbichen Buft, Dem Raifer Karl verhauchend an bie Bruft.

Dem Bruber, ben fo fanft ber Tob gefnickt, Raht trüb bie Schaar bes heilgen Benebict.

Sie betten ihn in schwarzen Tobtenschrein Und fingen buftre Grabeslitanei'n.

Den Leib geleitend beß, ber Feind ihm war, Folgt Kaiser Karl im fürstlichen Talar.

Und als in Racht verfunten mar ber Schrein, Aniet' er am Sigel lange noch allein.

## Robert Guiscard.

"Erlegen nun ist er ber grimmigen Noth, Es schwebte die Seele von dannen, Am Strand Kephallonia's sanf in den Tod Der herrlichste Held der Normannen, Dreimal bezwang er im Waffentanz Auf Wogen des Meers das schnöde Byzanz, Den Orient wollt' er erwerben, Ta naht' ihm das tückliche Sterben.

"Run hebet auf Schultern die köftliche Laft Und tragt sie zum Schiffe hernieder, Die Fahne der Trauer erhöhet am Mast Und hüllet in Trauer die Glieder, Die Segel zieht auf, nach Westen gewandt, Und richtet die Fahrt zum apulischen Strandl Wo einst er als Herrscher gewaltet, Dort ruh' er, nachdem er erfaltet!

"Doch weh! ob uns zieht ein Wetter herauf Flugschnell gleich slüchtgem Gebanken, Sturmwolken nahn her in eiligem Lauf, Es beben des Schiffskiels Planken, Es kracht in den Fugen der schwankende Kahn, Der Sarg gleitet hin auf die Wasserbahn, Er tanzt auf dem wogenden Schwalle Eleich winzigem Federballe. "Nun sputet euch, Brüber, mit rüftigem Arm, Bu bergen ben Leib, ben geweihten! Berschläng' ihn die Tiefe, wer schilbert den Harm? Schmach wär' es für ewige Zeiten; Slückauf! schon ist er gerettet aufs Wrack, Fern hebt sich Apuliens Ufergezack; Nun sind wir, enthoben ben Sorgen, Bald glücklich im Safen geborgen.

"Er liebte das Lied, er liebte den Wein, Er liebte die blühenden Frauen, Drum werde bestattet sein bleiches Gebein Fernab auf Benusia's Auen!

Bo ber Dichter erwacht, ber mit füßestem Alang Die Fraun und ben Bein wienoch feiner besang '), Port sei nun ber ewige Frieden helb Guiscard, bem tobten, beschieden !

### Lied des Normannen. (Um 1100)

250 hoch die Abler horsten An Felsen weiß und grau, In Rügen's Buchenforsten Dort ist mein Heimatgau; Auf Wellen, die wallend sich wiegen,

<sup>1)</sup> Borag.

Sinzog ich zur Gritiafahrt, Sah rasche Möven fliegen Und sang von Ahnensiegen Bu Sarfenklang nach Widingsart.

Mit Wilhelm, bem Normannen, Auf Kampf und Sieg entbrannt, Aus Frankreich fuhr ich von bannen Nach Englands Kreibestrand; Ob uns in Atherbereichen Flammte ein mächtiger Wandelstern '), Wir nahmen's als günstiges Zeichen Und jauchzten mit bonnergleichen Stimmen bem Stern und bem neuen Herrn 2).

Bei haftings auf bem Plane Stand tampfbereit das heer, Boran trug ihm die Fahne Mit Sang herr Taillefer; herr harald fam geschritten, Doch hielt nicht Stand sein Troß, Wir haben sie niedergeritten, Auf Leibern gefallener Britten Tanzen ließ ich niein Dänenroß.

Drauf gieng ich neu zu Schiffe, Durchfurchte bes Oceans Schoof, Ich schute Gibraltars Niffe, Erprobte ber Schla Getos;

<sup>1)</sup> Der Sallen'ide Romet.

<sup>2)</sup> nova stella, novus rex.

Ich feierte Siegesfeste
Schlachtmuthig an Siciliens Strand,
Sah maurische Prachtpaläste
Und griechischer Tempel Reste
Umloht von süblichem Sonnenbrand.

Auf Griccheninseln, ben ftillen, Trank ich ben feurigsten Wein, Sah ragen in Trümmern ber Villen Viel Götter aus Marmorstein; Bon steiler Akropolis Ranbe Hernieber sah ich aufs öbe Athen, Den Marmorlöwen im Sanbe An bes Piräus Stranbe Schmückt'ich mit Runen, bie nimmer vergehn ').

So bin ich zum Greise geworben, Mein Bart wallt lang und grau, Drum heim auf Schiffesborden Tracht' ich zum Lätergau; Ihr Wogen, ihr spiegelglatten, Zuruch nun führt mich zum herthasee; Wo Buchen mein Grab umschatten, Dort lasset ben Kampfessatten Berschlasen bes Lebens Lust und Weh.

<sup>1)</sup> Bett auf bem Marcusplate von Benebig.

### Lied des Kreufahrers.

Mun leb' mir wohl, vieljüße Frau, Du graue Burg der Uhnen, Fernab aus trautem Heimatsgau Folg' ich des Kaisers Fahnen, Es stampst das Roß, es blitt die Wehr, Gen Zion zieht das Christenheer Auf weitentlegnen Bahnen.

Der Heibenfürst, Herr Saladin, Kam von des Niles Strande, Umsonst verströmte bei hittin Der Templer Blut im Sande; Wo frommer Sinn von nah' und fern Einst betend kniet' am Grab des Herrn, Herrscht jest die Heibenbande.

Drum rüftet sich zu tapfrem Stranß herr Löwenherz, ber wilbe, Der Franken herr zieht muthig aus Zum Kampf mit Schwert und Schilbe, Doch wir, ber beutsche heeresbann, Wir folgen wehrhaft Mann für Mann Des Rothbarts helbenbilbe.

Wir reiten fern burch's Ungarland, Umringt von reifgem Troffe, Wir ziehn entlang dem Donauftrand Wit Schwert und Wurfgeschoffe; Bo fich Byzanz im Lichte fonnt, Aufrauschend brauft ber Hellespont, Dort tranken wir die Rosse.

Und fürder geht's auf hohem Bug Hin durch Aleinasiens Auen, Borbei an Taurus' Bergeszug, An Chperns Meer, dem blauen, Bis wir das Thal von Josaphat, Jerusalem, die heilge Stadt, Und seinen Tempel schauen.

Doch, strafit ber Libanon in Glanz, Umspielt vom Atherbade, Dann steigt mir auf ber Berge Kranz Um Saal- und Jingestade, Die blauen höhn mit sanstem Schwung, Die rosig glühn, wenn Dämmerung Sich neigt auf Flur und Pfade.

Und rauscht ber Jordan, ewig wach, Mir Kunden frührer Zeiten, Dann dent' ich an den Seimatbach, Um den sich Wiesen breiten, Der sansten Falls durch Weiben rinnt, An dem der hirt auf Lieder sinnt Und stille Schafe schreiten. Und auch von Palmen rings umwallt In Paläftina's Zonen, Bergeff' ich nicht den Buchenwald Mit grünen Wipfeltronen,

Wo tönt bes Alausners fromm Geläut, Des Rucucks Ruf bas herz erfreut Und Reh' und Eichhorn wohnen.

Der Heiben Fraun sind wunderhold Mit Augen wie Rubinen, Doch feiner gönn' ich Minnesold, Rur einer will ich dienen, Die ist's, die dort von Thurmes Rand

Mir grüßend winkt mit weißer Hand Und abschiedsfranken Mienen.

Wohl lodt die Ferne märchenhaft, Und gern zieh' ich zum Streite, Doch nichts ift, was jo froh mich schafft Als wenn ich heinwärts reite, Wenn ich bei Abenbalockenklana

Still sinnend hier vom Bergeshang Gernieder ichau' in's Weite.

Doch, fällt mich fern ber heiben Stahl, Knapp, mert', was ich bir fage: Dann führ' mich heim in's heimatthal, Bur Burg im Buchenhage;

Wo ich gehauft in Lieb' und Leib, Dort will ich ruhn für ewge Zeit, Umzirtt vom Sarkophage.

### Alingsor's Nachtlied.

Weit tam ich her aus Ungarland, Dort liegen tahl bie Haiben; Die Steppe börrt ber Sonnenbrand, Auf ber die Rosse weiden, Eintönig hin durch Busch und Ried Hallt stiller hirten traur'ges Lied, Bigeuner ziehn zur Ferne.

Run steh' ich hier am Wartburghang Und blick' in's Thal hernieder; Mein Ohr vernimmt der Wälder Sang, Der Nachtigallen Lieder; Des Mondes milber Tämmerglanz Umspinnt der Zinnen zackgen Kranz, Ballas und Kemenate.

Der hörselberg liegt unter mir Und läbt zu tollen Lüsten; Frau Benus, aller Frauen Zier, Ruht bort mit nackten Brüsten, Beim Klang der Pauken und Schalmei'n Schlingt dort um sie den Ringelreih'n Die Schaar bethörter Sünder.

Doch über mir im Fraungemach Seh' ich ein Licht noch scheinen; Dort ift Elisabeth noch wach, Die reinfte aller Reinen; Vom Sommernachthauch fühl umweht Kniet sie in frissem Nachtgebet Und ftreckt ben Leib aufs Lager.

Und schlummernd ruhn, die hergenaht Zum Sagen und zum Singen, her zog mit neuer Lieder Saat heinrich von Ofterdingen,

herrn Walthers Wig und Wolframs Runft Bill ringen um ber Richter Gunft Beim Sängerwettftreit morgen.

Geb' Gott uns allen froh Gebeihn Und ziemende Gedanten! Gar balb bricht Frühlichtglanz herein, Der ruft uns in die Schranten; Geil Zenem, dem als Siegespreis Elisabeth des Lorbeers Reis Mit zarter hand wird reichen.

Der Templer auf Cypern.
(1310)

Die Nacht ift lau und lüftern, Fern schimmert bes Olympos Schnee, Durch Myrthen geht ein Flüstern, Als klagte Liebesweh; Es wallt im Mondenstrahle Geheimnifreich das Meer zum Strand, Wie da zum ersten Wale In ihrer Muschelichaale Die Göttin aus der Fluth erstand.

Das ift, o Melisonde,
Die Zeit zu süßer Liebesluft,
Dein Haupt nun neig', das blonde,
An meine starte Brust;
Hier, wo am Waldgelände
Gespenstisch ragt der Benus Bild,
Reich' stumm mir deine Hände
Und laß mich sonder Ende
Ind Rüssen schwelgen heiß und wild.

Die Blide bein, die feuchten, Berfünden süßer Sehnsucht Bein, Die weißen Schultern leuchten Gleich lichtem Marmorstein; Wenn ich dein Bild umfange Im Hain der Amathusia, Ift mir's, ob Wang' an Wange Bei weichem Fluthgesange Mir ruht die Griechin Helena.

O Glud, als sühe Feste Einst Hellas übt' an Appros' Strand, Wo Viarmortempelreste Jett trauernd ruhn im Sand; Doch hauch ber Griechenschöne Berklärt noch heut bich hehr und milb, Drum jauchz' ich Jubeltone Zu Benus' Ruhm, und kröne Zum Benuskeft bein theures Bilb.

Stets fällt ber Zeit zum Raube,
Was allverehrt auf Erben prangt,
Auf Glaube folgt stets Glaube,
Altar und Tempel wantt,
Auch Götter rafft von hinnen
Tes flüchtgen Wechsels Allgewalt,
Toch ewig währt bas Minnen,
Und machtvoll stets ben Sinnen
Siegt ob ber Benus Huldgestalt.

Ich weiß: ich bin ein Keher Und fündge wider Templerpflicht; Des Ordensrechts Verleger, Bald steh' ich vor Gericht; Vor seines Bluthofs Schranken Die Brüder mein mit grimmem Muth Muft Philipp'), herr der Franken, Und viel Genossen sanken Schon todt durch grauser Flammen Gluth.

Doch mag bie Gluth mich sengen, Bon Sentershänden schnöb' entfacht, Bruft will an Bruft ich brängen, So lang bas Licht mir lacht;

<sup>1)</sup> Philipp ber Coone.

Schon an ben Pfahl gebunden Noch bent' ich beines Angesichts, Der füßen Liebesftunden, Die ich burch bich gefunden, Und lächelnb geh' ich ein in's Nichts.

### Der Aftrolog Ludwigs XI.

Aus bem Thurmgemach zum himmel blidt ber Aftrolog empor,
Fernster Zufunft Schicksloofe liest er klar im
Sternenchor,
Globen, Bücher, Justrumente stehn an Wänden dicht
gereiht,
Schrillen Weltlärms Stimmen bringen nicht in diese
Einsamkeit.

Siehl da stürzt in's Zimmer hastig, der auf Frantreich's Throne sitt,
Wollüstling, Thrann und Frömmler, heiß das Aug'
von Grimm durchblist:
"Bleicher Träumer, was du jüngst mir prophezeit,
schon traf es ein,
Meines Herzens Heißgeliebte modert stumm im Tobtenschrein.

"Doch fo herbgefügtes Enbe nicht bem himmel geb' ich's ichulb,

Du, bu felbst in schnöber Tucke raubteft mir ber Liebe Sulb;

Dag bein Spruch, ber lügnerifche, unerfüllt bich fturze nicht,

Saft bn felbst burch Rraft bes Giftes fie entführt bem golbnen Licht.

"Auf nun! Rasch bir selber stelle jest bein eignes Horoscop,

Aus den Sternen sonder Zögern lies, was dir die Parze wob,

Doch fie lügen, wenn ihr Strahl bir fündet hohen Alters. Gunft,

Denn, mit raschem Dold bid töbtenb, sprech' ich Hohn ber Sehertunft."

Und ber Andre fpricht gelaffen: "Herr, bein Borwurf trifft mich nicht,

Nach ber Sterne Spruch entführte bir bein Weib ein Gottgericht,

Längst mein eignes Schicksal las ich in ber Sterne feurger Spur,

Und es heißt: Bor beinem König ftirbft bu brei ber Tage nur."

Und ber König läßt vom Dolche, aus bem Zimmer fchleicht er bleich, Und ber Arzte allerbeften heischt er vor sein Antlitz gleich: "Hüt' mir dieses Mannes Leben, das gleich meinem lieb mir ift;

Sinkt er hin, mit ihm selbander trifft bich Tod zu gleicher Frift.

Spähern, häschern und Trabanten trägt er auf bes Magiers hut,

Daß fie ihn vor Schicksalstude ichnigen und vor Mörderbrut,

Und er hängt an feinen Mienen, fpahend, ob ihm Siechthum brobt,

Und er jauchst, weist ihm ber Unbre flaren Blid und Bangenroth.

### Columbus.

Erwartungsvoll steht er an Schiffesbord, Roch immer winkt nicht, den er sucht, der Port.

Der Belttheil, ben ihm Uhnung früh gezeigt, Ber fagt's, ob jemals er ber Fluth entsteigt?

Doch hofft er fest, schaut westwärts unverwandt, Da endlich boch vom Maftforb tont es: "Land!"

Schon fteigt es auf mit Fels und Flur und Baum, Erfüllt fieht er bes Lebens tühnften Traum. Bas er erftrebt, von Sehnsuchtsgluth entfacht, Gin Gott nun hat gur Bahrheit es gemacht.

Das nie ein Europäer noch betrat, Das Land, er ift zuerft nun ihm genaht.

Durch fernfte Beiten, unvergänglich gang, Birb ftrahlen feines Namens hehrer Glang.

So hofft er, und von Ruhmeszuversicht Erglanzt verklart fein ftolges Angesicht.

Hell flammt sein Aug', und froh steigt er an's Land, Da fällt sein Blick auf glatte Felsenwand!

Und an bem Fels, icharf eingeritt vom Stahl, Schaut Runen er, umspielt vom Sonnenftrahl.

Den Deuter heischt er, vieler Sprachen fund, Und also lieft die Zeichen ihm fein Munb:

"Bir, Kinder vom Normannenhelbenftamm, Erftiegen hier bes Feftlands Uferbamm.

"Mis sich nach Christ grab' ein Jahrtausenb schloß, Trug uns hierher bas schwimmenbe Wellenroß.

"Für Jeben, ber nach uns bies Land einft ichaut, Sei Runbe beg bem Felsen hier vertraut!"

Columbus hört's, ernft wird fein Angeficht, Run weiß er's flar: er ift ber Erfte nicht!

Bas ihm bis jest als höchstes Ziel gelacht, Ein halb Jahrtausend eh ichon ward's vollbracht.

Der Joland fah, Madeira, Corfita, Normannenmuth fand auch Amerita.

Ihm scheint: bes Ruhmes bester Theil verbarb, Ihn locit fein Preis, brum schon ein Andrer warb.

Und war's, bag ihm bie Rachwelt Kranze flicht, Stets tont's in ihm: bu warft ber Erfte nicht!

#### Doctor Faust in Salzburg.

Mun hör' mich an, bu Höllensohn, Mephisto, laß dir fagen: Der Seel' ist Muth und Kraft entstohn Durch Erdenmühjals Plagen,

Das Denten schafft mir Noth und Qual, Die Luft am Beib erfand ich schaal, Mich brängt's, im Bein, bem fühlen, Mein Leib hinwegzuspülen.

Und Wein, wie viel die Erbe trägt, Roch fand ich nirgends bessern, MIS den der Mönche Keller hegt In Salzburgs Riesenfässern, Aus Wittenberg, bem büftern Ort, Zum Petersstift laß alsofort Vom Zaubermantel getragen Bei Nacht bie Fahrt uns wagen.

Du winkft: ber Mantel hebt uns auf, Schon schweben wir in Lüften, Fort geht's in raschbeschwingtem Lauf Ob Fluren, Stäbten, Grüften, Der Blocksberg grüßt zur rechten Seit', Doch ist jehund nicht Maienzeit; Nicht Tänz' und Hexenspiele, Uns locken andre Ziele.

Da taucht herauf das Böhmerland, Schlachtfelber der Hussiten, Die Wälber, drinnen lustentbrannt Gerast die Abamiten, Es grüßt in schlanker Herrlichkeit Zu Prag der Dom uns von Sanct Veit, Boll von Reliquienschreinen Und modernden Gebeinen.

Sinweg! Schon fließt ber Donauftrom Dort tief burch Walb und Wiesen, Und fern steigt auf zum Himmelsbom Die Schaar ber Alpenriesen; Der Untersberg am Salzachstrand, Der Staufen, Göll, bes Wazmanns Wand Strahlt klar in Mondeshelle: Clückauf! wir sind zur Stelle. Ein rascher Schlag! Aufspringt die Thür, Abt ruht und Mönch im Schlummer, Auch ohne sie wohl finden wir Des Weines beste Rummer,
Der Keller hier im Felsgelah
Sieh an, birgt lockend Faß bei Faß,
Run soll uns sonder Säumen
Der Wein in Vechern schäumen.

Böslauer Bein, so weiß, wie roth,
Ist mir vor vielen theuer,
Erlauer gießt nach Trübsals Noth
In's Blut uns süßes Feuer,
Conventwein mundet recht und schlecht,
Nußberger auch ist gut, ich bächt',
Doch stets vor andern Proben
Muß ich Tokaper loben.

Mir wird so wohl, wie da ich eh' In erster Liebe glühte, In süßen Schauern Lust und Weh Durchwogten mein Gemüthe; Das Weltgeheimniß, das so lang Geäfst der Sehnsucht heißen Drang, Durchloht von Weines Geistern Ist mir: jest könnt' ich's meistern.

Doch nun genug! ber Tag bricht ein, Balb tönt ber Ruf zur Mette, Empor, empor! Im Frühlichtschein Flammt rings die Alpenkette, Der Mantel trägt uns jäh nach Norb: Bald werd' ich neu am Elbebord Ob pergamentnen Bänden Des Geistes Kraft verschwenben.

#### Nusch von Rotenburg.

Bu Notenburg in Lüften tönt Zint' und hörnerschall, Die Stadt hat lang geftritten, nun fam sie jäh zu Fall, herr Tilly, düstren Blickes, zieht in die Thore ein, Die Rathsherrn, zagen Sinnes, sie harrn auf ödem Marttplat sein.

"Ihr Herrn, ihr habt geschaffen mir gar gewaltge Noth, Bon eurer Streiter Streichen liegt mancher Mann mir tobt,

Umfonft bie Stadt berannten Langinedit und Bellebarbier,

Für folden Starrfinn büßen nun follt ihr mit dem Tobe mir."

Die herrn vernahmen's bebend, und neu scholl Tilly's Wort:

"Fürwahr, mir klebt am Gaumen die Zunge wie verdorrt,

Laßt zur Erquickung reichen mir Wein und zaubert nicht!

Inzwischen fei der Beufer geholt für euch gum Blutgericht!" Den Henfer ging zu holen des Rathes Waibel schnell, Des rothen Tauberweines ein Krug war rasch zur Stell', Herr Tilly schlürft' ihn gierig, sein Aug' ward frendiglicht,

Die Rathsherrn fah er gittern und fprach mit heitrem Ungeficht:

"Seh' ich euch also beben, fast thut ihr Herrn mir leib, Drum will ich Gnabe üben, war't wader ja im Streit; Wenn hier ben Humpen einer ber wohlehrbaren Herrn Auf einen Zug mag leeren, so schent' ich euch bas Leben gern!"

Doch folches Wort der Gnade traf tröftend nicht ihr Ohr, Im Areis die Rathsherrn wurden noch bleicher als zuvor, Der Humpen hielt zwölf Schoppen nach gutem Baiern= maß,

Solch Ungethüm zu leeren, fie fahn es All', bas war fein Spaß.

Da nahte muthgen Sinnes ber Bürgermeister Rusch, Er hatte vorgestritten ber Stadt in Feld und Busch, Das Schlimmste auch zu wagen war er beherzt genug, Des Bechers Bauch zu lehren begehrt' er fest auf einen Zug.

Er fest' ihn an die Lippen und hub zu trinken an, Es fraunte ob dem Wagniß manch rauher Kriegesmann, Mit angfterfüllten Mienen sahn zu die Herrn vom Nath, Also mit Spannung wurde geschaut noch keine Zecherthat. Er trank in langen Zügen und setzte nimmer ab, Minutenlang schier herrschte rings Schweigen wie im Grab.

Run war's vollbracht, ber Humpen bis auf die Reige leer, Laut jauchzend pries den Wackren ber Nathsherrn Kreis und Tilly's Heer.

"Auch hat's ihm nicht geschabet", so sagt ber Chronik Mund,

Noch lang nach biefem lebt' er vergnüglich und gefund, Den Becher hegt ein Enkel bewahrend noch im Schrein Und trinkt am frohen Tage daraus viel rothen Tauberwein.

### Wallenstein vor Stralfund.

Mit Hörnergetön in blitzender Wehr Bor Stralfunds Wälle zog Friedlands Heer, Ringsum längst zwang er die Länder in's Joch, Nur Stralsund trotte, das mächtige, noch; Doch eh noch Karthaunen erdröhnten im Feld, Entdot er zu sich die Rathsherrn in's Zelt, Die traten gesaßt vor sein Ungesicht Und zitterten nicht.

Der Friedland sprach: "Ihr Herren vom Nath, Dem Trot nun entsagt, bevor es zu spat! Nach Recht und Geset ift mein bieses Land, So will es ber Kaiser, herr Ferdinand; Drum fügt end, und thut, was der mächtge gebeut, Bon Gegenwehr laßt und ergebt euch noch heut!" Drauf sprachen die Nathsherrn, getren der Pflicht: "Das thun wir nicht."

Das Wort, es weckte gar herben Verdruß Dem böhmischen Generalissimus, Toch zwang er sich noch und sprach: "Wohlan! Gechrt stets hab' ich den tapferen Mann; Drum sei euch gelassen der Freiheit Glück, Zahlt ihr mir Geldes ein tüchtiges Stück"; Die Nathsherrn entgegneten ernst mit Gewicht: "Das haben wir nicht."

Da hob sich aufs Söchste bes Friedland Groll, An seinen Schläfen die Aber schwoll, Er ballte die Faust, und mit grimmigem Nath Warf er zur Erbe den Feldherrnhut, Er nannte die Bürger verruchte Gesell'n, Schurfen, Verräther und schwöde Rebell'n; Drauf sprachen die Nathaherrn gelassen und schlicht: "Das sind wir nicht."

Sie schieben hinweg, aufnahm fie das Thor, Der Friedland indessen, der rasende, schwor: "Und hieng' es mit Ketten am himmelszelt, Stralsund, das hohe, das trotige, fällt!" Biel Angeln verschoß er in grimmigem Haß, Beftürmte die Stadt ohne Unterlaß, Er wollte sie strate mit blutgem Gericht lind nahm sie nicht.

#### Cromwell. (1660)

Sei, Freund, durch Londons Gassen Wälzt sich das Bolt in tollem Drang, Es lockt die wirren Massen Der Trommel dumpfer Klang; Die Männer ziehn und Franen Mit neubegierig-raschem Schritt, Ein Schauspiel reich an Grauen Zu schauen: Komm, Freund, wir gehn im Zuge mit!

Wohlan, wir find zur Stelle, Der Platz verheißt uns gute Sicht, Empor in Atherhelle Steigt dort das Hochgericht; Rachgierig, bleich von Wangen, Umringt von stolzem Hössingstroß, Bom Königssichmuck umfangen, Mit Prangen
Thront hoch des todten Stuart Sproß.

Nun kommt zum Schluß das Harren: Laut rasselnd bort auf hartem Stein Naht schon ber Henkerkarren Mit schwarzem Tobtenschrein, Draus steigt zum Spiel ben Winden Ein tobter Mann an's Tageslicht, Biel seltsam-breite Binden Umwinden Bom Haupte bis zu Fuß ihn bicht.

Zum Galgen hoch mit Stricken Zieht ihn empor bes Henters Hand, Das tobte Haupt fleht nicken Der König unverwandt; Der einst auf dem Schaffotte Des Baters Haupt ihm jäh gefällt, Er giebt ihn preis dem Spotte Der Rotte, So wähnt er stolz und zorngeschwellt.

Hei wüßten sie, die blinden, Was niemand als uns zwein befannt! Rasch würd' ihr Jubel schwinden, Die Lust verränn' im Sand; Der Stuarts Art, die arge, Hat Cromwells Ahnung recht geschätzt, Selbst Todesruh', die farge, Im Sarge Richt läßt sie — wußt' er — unverletzt.

Drum als er fam zum Sterben, Sprach leis sein Mund zu uns allein: "Schützt wider Stuarts Erben Mein Haupt im Tobtenschrein! Wenn neu Papistenglaube Und Stuarts Sproß in England siegt, Sorgt, daß er meinem Staube Richt raube Die Chr', indeß mich Nacht umschmiegt!"

Und als der Helb verblichen, Des Worts wir hatten schleunig Acht, Jur Königsgruft hinschlichen Nach Windsor wir bei Nacht; Mit abgeschlagnem Kopfe Lag Stuart bort, gefällt vom Beil, Wir nahmen ihn beim Schopfe, Dem Tropfe Ward Cromwells schlichter Sarg zu Theil.

Wir hülten die Gebeine In Binden ringsum frohgemuth, Indes im Königsschreine Geborgen Cromwell ruht; Des Königs Pulse beben, Gerächt wähnt er des Vaters Mord, O Hohn: der ihm das Leben Gegeben, Er baumelt hoch in Lüften dort.

#### Venus von Trier.

Einft aus carrarischem Steine Schuf mich bes Künftlers Hand, Leuchtend im Himmelsscheine Stand ich am Tiberstrand, Um meine Marmorglieder Spielte bes Sübens Luft, Quellend strömt' auf mich nieder Myrthen= und Lorbeerduft.

Schweigenb auf Alpenpfaben Folgt' ich bem Prätor nach, Fern an ber Wosel Gestaden Ziert' ich sein Prunkgemach, Thronend in Marmorhallen Schant' ich mand üppigen Schmaus, Sah mir vorüberwallen Streitender Bölker Gebraus.

Aber zum Sinken allmälig Reigte sich Roma's Stern, Nordische Schaaren, unzählig, Burben bes Beltalls Herrn, Nömer entwichen erschrocken, Selber ber Ehre beraubt Stand ich, und Kirchenglocken Hallten gar fremb mir um's Haupt. An Sanct Matthiä's Pforten Stellten bie Chriften mich auf, Fürber nicht Roma's Cohorten Nahten im Siegeslauf, Sammt feinen Paladinen Öfter zu Rampf und Turnei Zog mir mit stolzesten Mienen Karl, ber Kaiser, vorbei.

Jahre verrannen, vorüber Rafte die Judenschlacht, Trüber auf Geister und trüber Neigte sich Irrwahns Nacht, Schwelgend in weltenmüber Wilber Bernichtungslust Beitschen die Geißelbrüber Bund sich Rücken und Bruft.

Sünde nun nannte die blöde Menge der Schönheit Gewinn, haßte mich selber als schnöbe höllische Zauberin; Waller, die, Seligkeit suchend, Nahten in frommem Verein, Unf meine Glieber, mir fluchend, Warfen sie Stein um Stein.

Wo sic Gestorbene betten, Fern in des Friedhofs Bereich, Hängten sie auf mich in Ketten, Arger Berbrecherin gleich, Gruben ein Grab mir mit Scheiten, Deckten mit Erbe mich zu, Daß ich nicht fürber Geweihten Störte bes Herzens Ruh'.

Also im Todtengefilbe Ruht' ich umfangen von Nacht, Aber des Wahnes Gebilbe Flohn vor des Geiftes Macht; Endlich entronnen den Grüften, Aufwärts gehoben zum Licht, Bad' ich in Lebenslüften Wieder mein Angesicht.

### Das Grab im Passeierthal.

In dem Thale von Passeier Liegt ein Grab in ticsem Schweigen, Bar des Schmucks und grüner Zierde Ragt es wüst an öber Stelle.

Drinnen ruhet, der verrathen Einst ben Sandwirth Andre Hofer, Daß er, sein Bersted verlassend, Sprach: "Ich bin es, ben ihr suchet."

Auf bem Grabe bes Berräthers Blüht fein Baum und feine Blume, Ob auch oft ichon Menichenhande Es geschmudt mit Florens Kindern. Ob mit Fleiß bes Tobten Sippe Still fie pflanzte, trantte, pflegte, Stets nach turger Blüthe neigten Sie bie Häupter und erstarben.

Ob Hesperiens linder Lenzhauch Rings erneutes Leben weckte, Auf dem Grabe des Berräthers Weckt' er Knospen nicht noch Blüthen.

Wie verfehmt, verflucht, geächtet Ift ber Plat bes graufen Schreckens, Der Natur allgegenwärtge Schöpferfraft geht ihm vorüber.

Wie zum hohn nur von den Bergen, Die im Kreis das Thal umfränzen, Auf den hügel rollt hernieder Kahler Steine wüste Menge.

So ben treusten aller Söhne An dem Gauch, ber ihn verrathen, Rächt ergrimmt die Muttererbe, Rächt voll Haß das Land Tyrol.

### Bwei Momente.

Das war zu Paris im gewaltigen Jahr, Dort einten zum Kampf sich bie Heere, Es wälzte nach Westen sich Schaar auf Schaar, Im Sonnenlicht blitzten bie Speere; Auf baß er vernichte mit reisigem Troß Dentschland, den jungen Giganten, Führt hente von hinnen das Gisenroß Den Kaiser mit seinen Trabanten; Der Kaiser, er setzt in den Wagen den Fuß, Ten hut erhebt er zum Abschiedsgruß, Und jauchzend ertont es im Volksgedräng':

A Berlin, à Berlin!

Ein Mond drauf gieng, nur ein einzger, ins Land, Wie war da sein Hoffen zergangen!
Biel Tausende waren verblutet im Sand,
Biel Tausend in Deutschland gefangen;
Der froh sich gerüstet, den silbernen Rhein
In grüßen in Siegeskräuzen,
Das Dampfroß trägt ihn verlassen, allein
In Deutschlands lachenden Grenzen;
Und als er erreicht die deutsche Station,
Da hallt ihm entgegen des Hasse Hohn,
Und schriftend ertönt es im Volksgedräng':

Assassin, assassin!





# Otto's I Vermählung. (930)

Per Rhein fließt ftill zu Thale Durch blühenber Ufer Högelrand, Es schimmern im Sonnenstrahle Die Burgen und bas Land, Gin Schiff zieht burch die Hänge, Gin Königswappen erglänzt am Mast, Dort hallen ber Waffen Klänge, Dort leuchtet im Braufgepränge Gin Jungfraunbild im Abenbglast.

Schön Ebitha, die holde,
Sie ist's, der Britten Königskind,
Mit wallender Locken Golde
Spielt der entfesselte Wind,
Es warb nach Minneweise
Um sie der beutsche Königssohn,
Er rang nach hohem Preise,
Held Uthelstan, der weise,
Geleitet sie treu auf Deutschlands Thron.

Die Jungfrau schaut in Gebanken Erwartenden Blicks vom hohen Bord, Schon steigt aus den Wellen, den schwanken, Eöln, der altheilige Ort, Da hebt sich ein Tücherwinken Um Ufer und lauter Freudenschall, Biel Schilbe sieht man blinken, Drommeten schmettern und Zinken Und inbelnder Ruf allüberall.

herr heinrich harrt, ber starke,
Der Finkler, bort im Königsornat,
Ein helb von beutschem Marke,
Bewährt in Nath und That,
Im Schmuck ber greisen Locken
Mathilbis auch, sein Ehgemahl,
herr Otto froherschrocken,
Dahinter mit Frohlocken
Im Schmuck ber beutschen Nitter Zahl.

Die Jungfrau tritt an's Ufer,
Die Hand beut ihr der Bräutigam,
Es preisen die Willfommrufer
Das Kind von edlem Stamm,
herr Otto hält umfangen
Entzückt der Frauen höchste Zier,
Sie neigt ihm Nund und Wangen,
Sie fosen in süßem Verlangen,
Umrauscht vom wehenden Reichspanier.

herr heinrich glückburchbrungen
Spricht milb: "Nun heil dir, deutsches Landl
Das Werk, das mir gelungen, Glückauf, es hat Bestand, Nun schwirrt um meine Brauen Die Sorge nicht mehr um's beutsche Reich, Nun möcht' ich den Entel noch schauen, Dann scheiben von irdischen Auen Und still empfangen des Todes Streich!"

#### Tagdlied Otto's I.

Die letzten Sterne sinken, Grbleichend vor des Tages Pracht, Die nickenden Halme trinken Dürstend den Than der Nacht, Die Burgen weit im Kreise Schaun lichtverklärt vom Bergeshang, Harztannen rauschen leise, Und zu der Liebe Preise Tönt weit hinaus des Thürmers Sang.

Es flattert bes Reiches Fahne Im Morgenwind von Thurmesrand, Mein Beib auf hohem Altane Wintt grüßend mit ichimmernder Hand, Laut hör' ich die Finken schlagen, Der Knappen Schaar ist längst bereit: Wohlan, nun gilt's zu wagen, Zu wagen und zu jagen In grüner Walbeseinsamkeit.

Nun auf in waldge Gründe,

Ju Felsen schroff und dichtbemooft,
Wo jäh durch nächtge Schlünde
Der wilde Waldbach tost!
O Lust: in Morgenlüsten

Ju schweisen auf des Wildes Spur,
Umhaucht von Tannendüsten
In bergenden Klüsten und Schlüsten
Beherzt zu jagen den Bär und Ur!

Das bentsche Land hat Frieden,
Ich zwang die Feinde mit mächtgem Streich,
Bom Schlachtenglücke gemieden
Bleiben sie ferne dem Reich,
Anstürmten die wilden Magharen
Auf Rossesdag von Bruth und Theiß,
Doch ich trieb sie zu Paaren
Und mähte die tückischen Schaaren
Und warb um köftlichen Schaaren

Die frechen Dänenhunde Die wollten uns bringen in große Noth, Sie sannen am fernen Sunde Des beutschen Reiches Tob, Doch unverweilt nach Norben Zog fühnen Muths mein tapfres Heer, Da gab's ein großes Worben, Und hoch von ragenden Borben Warf ich den Neichsipeer weit in's Meer.

In Süblands Duftgefilbe Am uraltspeilgen Tiberstrand Dort klangen beutsche Schilbe, Geschwungen von mächtiger Hand, Ich setze ber Kaiser Krone Im Petersdom mir stolz aufs Haupt, Kun glänzt sie auf beutschem Throne, Und von der Feinde Hohne Wird sie mit nichten mir je geraubt.

Doch wie auch Kampf mich freue Und Schlacht und rüftiger Männerstrauß, Stets kehr' ich gern aufs Neue Zum Harz in's Kaiserhaus; Wie auch die Ferne prange, Nichts gleicht der Lust im deutschen Wald, Wenn laut vom Hügelhange Durch Lüfte mit munterem Klange Des Jagdhorns mahnender Auf erschallt.

#### Otto II vor Paris. (978)

Mun kam die Noth zu Ende, das Glüd hat sich gewandt, Bezwungen mir zu Füßen liegt rings das Frankenland, Du wolltest Noth uns schaffen, nun traf sie dich, Lothar, Und sieghaft auf Montmartre ragt stolz der deutsche Kaiseraar.

Das war im Gau zu Aachen am Sanct Johannisfest. Es wogten sanft die Saaten, umtost vom lauen West, Johanniskäfer schwärmten in Lüften frei und froh, In Sommerfreuden schwelgt' ich und mein Gemahl Theophano.

Da famft du hergezogen, noch eh's ein Mensch gebacht
— Kein Herold botuns Fehbe — mit großer Heeresmacht, Es ward die Saat zertreten von Rosseshufen ganz, In grellen Dörferbränden erblich Johanniskäferglanz.

Unraft und Schred umtoste Karoli Magni Gruft, Streitlärm und Schlachtruf hallte burch stille Sommerluft,

Der Obmacht mußt' ich weichen, ich warf mich jah aufs Roß,

Das Mahl, für mich bereitet, verzehrt warb es vom Frankentroß.

Der auf bem Pfalzthurm ragte schon seit Karoli Zeit, Den Aar hast bu gewendet voll Hohn nach Frankreichs Seit'.

Das hieß: wie beutschen Gauen einst zugehört bies Land, So soll' es fortan spüren bes Frankenkönigs harte Hand.

Mir schwellte Grimm bie Seele, zu Dortmund auf ben Plan

Entbotich Deutschlands Arieger, ich sah im Flug sie nahn, Mit breißigtausend Streitern zogst du, Lothar, heran, Zu sechzigtausend Reitern wuchs rasch der deutsche Heeresbann.

Mun gieng es an ein Jagen burch's weite Frankenland, Sie mochten Streits nicht pflegen, sie hielten nimmer Stand,

Das war ein haftges Laufen tief im Arbennerwalb, Parismitsidern Mauern gebot ber jahen Flucht erfthalt.

Den Speer hab' ich geworfen in's Thor der Seinestadt, Nun ift die Schmach gerochen, der Feind ist müd' und matt,

Run von fünftausend Pfaffen steht hier vereint ein Chor, Und ein Tedeum schalle fünftausenbfach zum Herrn empor.

Hallelujah! Das bröhnet als wie Posaunenchor, Das sprengt ber Häuser Fenster und sprengt bes Königs Ohr, Run heim gum Rhein! November ichafft ichon bie Bäume fahl: Rein Frangmann, bent' ich, ftort uns fo balb aufs neu das Mittaasmahl.

### Leichenzug Otto's III. (1002)

Benug nun ber Raft im Binienwalb, Steht auf bom Befild, bas ber Bo burchwallt.

Bebt fürder bem Raifer bas Tobtengeleit Und haltet bas Schwert, bas aute, bereit. Die Leiche bes Raifers zu ichuten!

Ihn lodte bes Gubens Sirenengefang, Ihn bannte ber Liebe allmächtiger Sang, Er liebte Staliens blühendftes Beib, Ihn labte Stephania's ichwellender Leib, Doch trant er fich Tob in ben Ruffen 1).

So fant er babin; und ben Mluthen gleich, Die gerbrechen bes hemmenden Ufers Bereich, Ergogen fich Schaaren befeelt von Sag Und folgten une fturmend ohn' Unterlag, Den Raifer, ben tobten, ju faben.

<sup>1)</sup> Rach ber Sage bat Stepbania, um bie Sinrichtung ibres Bemahle Creecentius ju rachen, ben Raifer vergiftet.

Doch wir lassen ihn nicht, ben theuersten Hort, Uns tönt in ben Ohren bes Sterbenben Wort: "Ich habe geliebt bas italische Land, Doch ruhn will ich an bes Rheines Strand Zu Füßen Caroli bes Großen.

So ziehen ber Tage sieben wir schon, Es läßt uns nicht rasten ber Feinde Hohn, Wir beten und weihen und streiten zugleich Und scheuchen die argen mit kräftigem Streich Und retten die Ehre des Reiches.

Getroft! Schon leuchten bie Alpen von fern, Uns winkt in Berona ber Hoffnung Stern, Dort harret vereint bas germanische Heer, In Treuen gerüftet zu fräftiger Wehr, Dort enbet bie Tücke ber Welschen.

Dann steigen wir auf zu ber Alpen Rand An Seeen vorüber in's beutsche Land, Und ben Kaiser, ben jungen, ben Arglist traf, Wir betten ihn rettend zu ewigem Schlaf Im ragenden Dome zu Aachen.

# Der Kirchgang Heinrichs IV. (Goslar 1063)

Pfingstläuten hallt in die Lande, Ruft Beter von nah und von fern; Herr Heinrich im Königsgewande Will schreiten zum Tische des Herrn; Bon Fulda der Abt geht rechts ihm zur Seit', Der Bischof von Hildesheim sieht es mit Neid, Ihm folgen die Mannen.

Sie treten in Kirchenhallen, Es grüßt sie ber Orgel Klang, Weihrauchbüfte rings wallen, Ernst tönet ber Mönche Gesang; "Herr Abt, nun entweichet zur Linken sogleich!" ""Herr Bischof, bin mächtig wie ihr im Reich!"" Wild fliegen die Blicke.

Was klirren und bligen bod Schilbe Hervor hinter heilgem Altar?
Der Kriegsvogt ift es, ber wilbe,
Des Bijchofs mit reifiger Schaar,
Die ftürzt auf ben Abt nun mit wüftem Geschrei,
Es verstummen die Pjalmen ber Klerisei,
Wilb fliegen die Schwerter.

Der Kaiser, ber junge, heischt Frieden, Doch achtet nicht einer sein Wort, Drauf hat er ben Haber gemieden, Ihm folgen die Mönche sofort, Sie fahen es klärlich und merkten fogleich: hier winket gar manchem bas himmelreich Ohn' hulfe ber Priefter.

Der Bischof ragt am Altare, Doch hält er nicht Kelch und Monstranz, Sonst segnet' er liebende Paare, Jett mahnt er zum Schwertertanz, Er stachelt die Seinen zu grimmigem Haß, Es fallen die Streiche ohn' Unterlaß, Und Wangen erbleichen.

Gar mander ift niebergesunken, Doch trieb ihn nicht Andachtsglut, Viel Blut hat die Erde getrunken, Doch war es nicht Christi Blut, Sie kamen zu feiern ein Liebesmahl, Da ward es ein schauriges Todesmahl Durch Tücke der Priester.

## Heinrichs IV Flucht.

Stolz hebt fich die harzburg mit Zinnen und Thurm, Um ihre Mauern wüthet der Sturm.

Des Blocksbergs Saupt steigt ragend in's Blau, Schon sentt fich ber Abend auf Sügel und Au.

Der Raifer fitt träumend im Rittersaal, Da hallt es wie Schlachtruf im bammernben Thal.

Das ift ber Sachsen wilbrasendes heer, Es flirren bie Schilbe, es schimmert ber Speer.

Er hat fie geschäbigt an Ehre und Gut, Drum trachten fie wilb nach bes Drangers Blut.

Es bräuen die Mienen, es ballt sich die Hand, Es fliegt burch die Lüfte ber Feuerbrand.

Ber hütet, wer rettet ben Gerricher ber Belt? Schon ift rings bie Zwingburg von Feinden umftellt.

hier rettet kein Kampf: ba erschließt sich ein Thor, Draus treten gang heimlich zwei Männer herbor.

Ginft pruntte ber Raifer mit zahllofem Troß, Seut ift nur ber Jäger fein treuer Genoß.

Einst zwang er sein Roß mit blutigem Sporn, Seut ritt ihm ben Fuß manch spitiger Dorn.

Ginft schweift' er fo gern im rauschenben Walb, Seut sieht er rings brobenber Feinde Gestalt.

Es schlagen bie Zweige ihm rauh in's Beficht, Der Kaifer, ber fliehenbe, achtet es nicht.

An Bergen und Burgen vorbei vorbei! Stets flingt ihm im Ohre ber Sachsen Geschrei.

In Lüften hoch oben burch Sturm und Nacht Zieht tobend vorüber die wilbe Jagb.

Todtenwacht an der Leiche Lothars des Sachsen.

(December 1137)

Lieb bes Grafen von Balbed:

Die Nacht ist kalt, die Sterne Geben so klaren Schein, Aufragend leuchten von ferne Karwendel und Wetterstein, Kaum tragen die Wälber die schneeige Last, Sie neigen sich seufzend und brechen fast, Die Ströme, die muthigen, rings im Kreis Ruhn starrend in Gis.

Still ist's, die Kaiserleiche Schlummert im schlichten Gemach, In's Antlit schau' ich, in's bleiche, Und zähle ber Stunden Schlag, Der Purpurmantel umichmiegt bie Gestalt, Der Blid ist erloschen, bie Sand ist kalt, Still ruht, bas nie mehr bie Panzer burchfährt, Sein bligendes Schwert.

Wir zogen hernieder aus Norden Boll Hoffnung im blühenden Lenz, Wir schützten an Tiberborden Den zagenden Innocenz, Wir schlugen im Süd die Normannenschlacht, Wohl hat uns der Sieg, der holde, gelacht, Da bracht' uns der schlimmste der Sieger in Noth:

Der grimmige Tob.

Froh brachen wir auf von Cosenza, Mitführend der Feinde Nest, Des Kaisers Gemahl Richenza Rief ihn zum Weihnachtsfest, Schon hört' er im Geist Christmettengesang, Als das Sterbeglödlein so bang erklang, Und der Herrscher der Welt, eh' ein Mensch es gedacht,

Sant fterbend in Racht.

Nun schmüden in Seimatsgauen Biel Sänbe ben Tannenbaum, Unb Männer träumen und Frauen Mit Kinbern ber Kinbheit Traum, Wir aber halten in heiliger Nacht Beim Kaiser die schaurige Tobtenwacht Und ziehen in Trauer durchs Baierland Zu ber Weser Strand.

Bu Lutter am Barenberge In Klostereinsamkeit Da ruhn seiner Ahnen Särge Geborgen für ewige Zeit; Wenn Lenzhauch nen in ben Wipfeln webt Und das Beilchen, das erste, im Märzhauch bebt, Dann senken wir dort in's harrende Grab Den Kaiser hinab.

Nächtliche Reichswacht auf der roncalischen Ebene.

Lieb ber beutichen Bergoge:

§3 straflet in Purpur und Seibe Hochragend bes Kaisers Gezelt,
Geschmückt mit dem Königsgeschmeide
Ruht drinnen der Herrscher der Welt,
Und rings umher auf roncalischem Plan
Still rastend auf locender Siegesbahn
Die Schaaren germanischer Krieger.

Wir aber in trautestem Bunde Wir halten die nächtliche Wacht, Wir machen gewappnet die Aunde Und schützen des Nothbarts Macht, Im Nachtwind tönet des Neiches Schild, Nings duften Cypressen im weiten Gesild, Und es blitzen die Schwerter im Mondlicht.

Sernieder vom Lande der Sachfen, Bom blühenden Nedarstrand, Bom Rhein, wo die Neben wachsen, Aus heiligem Böhmerland, Aus dem ganzen, dem großen, dem deutschen Reich Auf des Herolds Auf herzogen wir gleich, Die Schlachten des Kaisers zu schlagen.

Die glühten im Morgenlicht, Umweht von reineren Lüften Auf wankender Gijesschicht, So zogen wir nieder vom Alpenrand Ju's süße, ersehnte italische Land Und wollen es kämpfend erwerben.

Borbei an ichwindelnden Alüften.

Wachtfeuer erglühn in ber Ferne, Dort ruht ber Lombarben Schaar, Schon matter erschimmern die Sterne, Bald hebt sich vom Schlummer der Aar, Bald bämmert der Morgen, dann brechen wir auf, Berennen die Feinde in grimmigem Lauf Und treiben sie siegend zu Paaren. Und weiter ziehn wir gen Süben, Wenn Mailand, das arge, gebüßt; Der Fuß wird nicht rasten, ermüben, Bis stuthend der Tiber uns grüßt, So nahen wir drohend dem trotigen Kom Und schmücken den König im ragenden Dom Mit der uralt-heiligen Krone.

Friedrich II. (Turin 1245)

Mun fommt zum Schluß ber Rebe, Ihr Herrn, ich weiß genug, Es schwur ber Papst mir Fehbe, Drum traf mich nun sein Fluch; Bischöfe, Cardinäle Sie sahlten des Kaisers Fehle, Dann bannten sie Leib und Seele Und löschten ob mir die Faceln aus.

Es nennt ber Papst mich Keher, Ungläubgen auf bem Thron, Des Gottesworts Berleher, Heiben und Teufelssohn;

18

Bernehmt: das Räthsel der Dinge Im Geifte such' ich es fort und fort, Ich trachte, ob ich es erringe Auf kühner Gebanken Schwinge, Doch fand ich es nimmer im Pfaffenwort.

Sanz recht! Ein Weltkind bin ich Und liebe der Erde Lust, Frauen, holdselig und minnig, Zieh' ich erglüht an die Brust; Ich liebe der Sterne Gewimmel, Das rauschende Meer und die lachende Flur, Und lieber als Glockengebimmel Hör' ich unter süblichem Himmel Sör' auf unter füblichem Himmel

Das ichafft ihm Grimm und Grämen,
Das ist's, drum er mich bannt,
Den Haß nicht kann er zähmen,
Weist mich von Thron und Land;
Doch wähnt nicht, daß er mich fälle!
Roch glüht in mir der Staufer Kraft;
Bringt all' meine Kronen zur Stelle!
Will schaun ihre gligernde Helle
Und sehn, wer mir ihrer nur eine entrafft.

hier fass' ich mit Frohloden Die Krone des Alboin, Oft schmüdte sie herrscherloden Am Po und am Ticin; Es rang um fie gewaltig Mein Ahn auf Fluren der Lombardei, Fest drum die alte halt' ich, Und treu der Herrschaft walt' ich, Troh Papst und plärrender Klerisei.

Und hier die golbene zweite, Die Krone des Justinian, Die Karl den Großen schon weihte Zu leuchtender Siegesdahn! Wie Gunst sich der Menschen doch wendet! Es sehte in Rom sie aufs Haupt mir Gregor, Er hat mir den Segen gespendet, Doch der mich gesegnet, er sendet Nun grimmige Flüche zum himmel empor.

Run greif' ich zur glänzenben britten, Der Krone vom heiligen Land, Um die ich viel Gerbes gelitten Um einsamen Jordanstrand; Im Banne lag ich wie heute, Der sollte mir hemmen den Siegeslauf, Gestohn von der pfäffischen Meute Ohn' Segen und Kirchengeläute Sett' ich mir selber die Krone auf.

Und wie sie da gligen und gleißen In goldig-demantener Pracht, Ihr würdiger Träger zu heißen Mich fühl' ich vom himmel gemacht; Wohlan: zu ben leuchtenben Kronen Warb mir verliehen ein schneibiges Schwert; Ihr Räuber von Reichen und Kronen, Ihr Pfaffen, nun will ich euch lohnen, Naht her! ihr findet mich kampfbewehrt.

Konradins Abschied vom Bodensee. (Herbst 1267)

Pes Heerbanns Krieger harren, Es blitt ber Speer, bas Schwert erklirrt, Die Rosse stampfen und scharren, Kriegsruf in Lüften schwirrt; Im Worgenstrahl, bem blassen, Glüht sanften Scheins ber Firnen Schnee, Wich aber will erfassen, Kun ich bieß Land soll lassen, Ein unnennbares tieses Weh.

Aus Freuden, täglich neuen,
Wob sich ber Jugenbtage Kranz,
Stets bent' ich bein in Treuen,
O Bischof von Constanz,
Ou stähltest Mart und Sehnen
Und sätest gute Geistessaat,
Beim Liebe ber Hellenen
Warb wach in mir ein Sehnen
Nach Lieb' und Sang und großer That.

Und wie in Hellas' Tagen
Schloß ich ber Freundschaft heilgen Bund, Das war ein luftges Jagen
Im grünen Walbesgrund;
Wir klommen empor zu Schroffen,
Wo nur die Gemf' uns wies den Pfad,
Wir fahn die Welt rings offen
Und schwärmten in süßem Hoffen
Von Lieb' und Sang und großer That.

Und fieh: es kam die Minne
So herrlich wie ich's nie gedacht,
Sie zwang mir Herz und Sinne
Mit bannender Zaubermacht,
Durchwogt von seligen Gluthen
Fuhr ich im Kahn auf blauem See
Und sang, wenn Menschen ruhten,
Den monddurchzitterten Fluthen
Zu Lautenklang mein süßes Weh.

Und in mir tönt ein Mahnen:

Was blendet dich der Krone Strahl?
Laß ab von Herrscherbahnen,
Wleib hier im Alpenthal!
Das höchste Glück der Erde
Es ist und war zu jeder Stund':
Fern irdischer Beschwerde
Mit liebender Geberde
Zu haugen an süßem Frauenmund.

Doch meiner Ahnen Schatten
Sie lassen bem Geist nicht Rast noch Ruh, Hinweg von Alpenmatten
Treibt mich's bem Süben zu,
Will Sühne schaffen bem Ohme, ')
Erringen die Krone des Alboin,
Will herrschen am Tiberstrome
Und in Palermo's Dome
An Gräbern tobter Staufer knien.

Mein Hort war Lieb und Liebe Bis jeht, nun lockt mich große That, Mein Herz folgt dunklem Triebe Auf ungewissem Pfad; So hell, als wollt' es entzünden Den Ost, glüht auf das Morgenroth, Es slammt ob Höhen und Gründen: Will es mir Glück verkünden? Ober bedeutet es blutgen Tod?

Konradin vor Viterbo. (1268)

Soch von Literbo's Thurme Schaut ftolz ber Papft in's Land, Die Stadt trott jedem Sturme Mit festem Mauerrand;

<sup>1)</sup> Manfreb.

Die fernen Berge grüßen, Umspielt vom himmelsblau; In Düften, wundersüßen, Zu Füßen Prangt lieblich Feld und Au.

Da tönen laut Fanfaren, Und glanzreich Mann an Mann Folgt beutschen Reiches Aaren Der beutsche Heeresbann; Kampflieber halln im Weiten, Indeß sie fürder ziehn, Neapels Herrlichkeiten Erstreiten Wolln sie für Konradin.

Er zieht an ihrer Spite, Ein Bilb wie Milch und Blut, Doch schießt sein Auge Blite, Sein Herz hegt tühnen Muth; Zu Schlachtglück ober Schaben Trot schnöben Pfaffenhohns Folgt Frieberich von Baden Den Pfaden Des eblen Staufersohns.

Mit Lächeln froh und heiter In stolzer Sicherheit Schaut nieder auf die Streiter Das haupt ber Christenheit, Es weht fein haar im Winde, Er aber fpricht gemach: "Sind Opfer, arme, blinde, "Dem Kinde "Jur Schlachtbank ziehn fie nach!"

Die Lieder sind verklungen, Fern schwand ber Waffen Glanz; Bon Kampfbegier durchbrungen Ziehn sie zum Schwertertanz; Doch hintennach den Fahnen Zu Tagliacozzo's Thal Ziehn Raben luftge Bahnen, Sie ahnen Dort gutes Leichenmahl.

#### Interregnum.

Lieb ber Bürger von Coblenz. (1268)

Sabt ihr ben Spuf geschen Im bleichen Monbenftrahl? Es rauschte Geisterwehen Hoch überm Moselthal, Auf schwarzem Geisterroffe Selbst licht gleichwie ein Stern Ritt hehr mit stolzem Trosse Herr Dieterich von Bern.

Und also gieng sein Klagen: "Weh dir, bu beutsches Land! Es liegt bein Hort erschlagen Durch eines Welschen ') Hand, Fern an des Sübmeers Küfte Sah ich die Krieger flichn, 2) Auf schwarzem Blutgerüfte Sank sterbend Konradin.

"Es ftarb burch Anjou's Schergen Sein Freund, herr Friederich, Sie ruhn in bunklen Särgen, Der Jugend Glanz erblich, Es ruht in ihren Händen Ihr abgeschlagnes Haupt, So mußt' ein Staufer enden Des Bäterthrons beraubt.

"herr Alfons von Caftilien Beift herr in beutschen Gaun, In nächtlichen Bigilien Liebt er's: bie Sterne ichaun;

<sup>1)</sup> Rarl von Anjou.

<sup>2)</sup> Bei Tagliacozzo.

Er sucht fie sonder Schlummer, Kreist einer noch so fern; Doch schafft's ihm wenig Kummer, Erbleicht des Reiches Stern.

"Fernröhre tundig stellt er Daheim am Tajostrand, Doch trägt kein stolzer Zelter Ihn je in's beutsche Land; Nur Esel goldbelaben Schickt er zum Rheine hin, Bon Trier des Bischofs Gnaden Dem sind sie zum Gewinn.

"Berschachert bie beutsche Krone hat er um Gold, ber Gauch, Es schielte nach goldnem Lohne Bon Cöln ber Bischof auch, Das Gold klingt zaubertönig, Das Reich ift leerer Schall, Drum seht er ein zum König herrn Richard von Cornwall.

"Der fuhr ben Rhein zu Berge Herwärts vom Themsestrom, An's Land setzt' ihn ber Ferge, Er zog zum beutschen Dom, Ihn weihten Pfaffenhände, Doch blieb er fremb im Land, Und als das Gold zu Ende, Kehrt' er nach Engelland. "Frech zieht ber Raub jest nieber Bon Burg und Bergeshang, Berftummt sind längst die Lieber, Die einst die Minne sang, Bethört von niebrem Wahne Herrscht Selbstsucht schnöd' und wild, Es rastet des Reiches Fahne, Es rostet des Reiches Schild."

So klang es hoch in Lüften Mit hohlem Geisterton, Bor solchem Graus aus Grüften Sind baugend wir entflohn, Wir sahn die Mäntel wehen Hoch überm Moselthal Und sahn den Spuk zergehen Im bleichen Mondenstrahl.

Margarethe von Hohenstanfen. 1)
(1270)

Serab von Wartburgmauern Schweift trüb mein Blick in's tiefe Thal, Im Nachtwind leis erschauern Die Buchen allzumal;

1) Tochter Friedrichs II.

Des hörselberges hänge Ruhn buftverklärt im Mondenglang, Dort tönen Cymbelklänge, Schalmein und Luftgefänge: — Dort raft ber heibengötter Tang.

Frau Venus hat mit Tücke
Mir schlimm verlockt bes Gatten ') Sinn,
Ich hab' entsagt bem Glücke,
Nur Flucht bringt mir Gewinn;
Er lechzt nach neuem Bunde,
Hat einstger Liebe längst nicht Acht,
Mit süßem Rosenmunde
Berückt ihn Kunigunde 2),
Ihr Leib strahlt frisch wie Maienpracht.

Aufs Sübmeer sah ich nieber Ginst in Palermo's Kaisersaal, In Stahl gehüllt die Glieber Ritt her da mein Gemahl; Er warb um mich in Ehren, Ich ließ mit ihm Italiens Pracht, Wer mag der Minne wehren? Bom Alpengrat, dem hehren, Zog ich in deutscher Wälber Nacht.

<sup>1)</sup> Albrecht ber Unartige.

<sup>2)</sup> Runigunbe von Gifenhart.

D Wartburgberg, bu trauter,
Wie warst bu schön in Lenzeszier!
Mein Glück so rein und lauter!
So grün bein Walbrevier!
Und auch in Wintertagen,
Wenn Gluth sich hob im Steinkamin,
Fühlt' ich mein Herz nicht zagen,
Sein Blick gab mir Behagen
Und froh sah ich die Stunden fliehn.

Doch Liebe kann nicht bauern,
Sie ist ein zartes Elfenkind,
Sie läßt die Brust erschauern,
Flieht rasch bann wie der Wind;
Fern sei mir Gift des Neides!
Sei Glüd gegönnt euch alle Zeit!
Auf Liebes folgt stets Leides,
Ich wußt' es und für Beides
Dantt still mein Herz in Ewigkeit.

Run fort! In Buchenzweigen
Spielt frischen Hauchs ber Morgenwind,
Die Morgennebel steigen,
Die Sonn' erwacht geschwind;
Im Schlaf die Kinder ') lallen,
Mein Mund füßt sie mit brünstgem Sinn,
Run laßt mich fürber wallen!
Fern winkt in Klosterhallen
Das Grab ber letzten Stauferin.

<sup>1)</sup> Friebrich und Diegmann.

# König Enzio. († 1274)

Wie gieng in kurzer Spanne Der Staufer Glücksstern niederwärts! Mein Later starb im Banne, Berrath brach ihm bas Herz; Es sank im Schlachtensturme Bei Benevent Herrn Manfreds Macht, Ich selber lieg' im Thurme, Benagt vom Todtenwurme Schläft Konrabin in Grabesnacht.

Doch ob mich nimmer lassen, Die mich umgarnt, Bologna's Herrn, Die Welt kann ich nicht hassen, Mir strahlt bes Glückes Stern; Die Laut' ist meine Habe, Die Muse bleibt mir treu gesellt, Mir lacht ber Liebe Labe, Und geh' ich einst zu Grabe, Sterb' ich als Sänger und als Helb.

Ein Selb! Roch muß ich benken Mit Lachen stets bes Pfaffenfangs, Den Bater mir zu fränken Trieb Haß sie grimmen Drangs; Nach Rom zu schlimmen Thaten Rief sie der Papst von Genua, Doch ich sieng die Legaten, Fieng Streiter sammt Prälaten Im Meere vor Meloria. ')

Das Schwert ift längst zerbrochen,
Doch Liebe blieb mir holb und treu,
Sie läßt das Herz mir pochen
Und frönt mich täglich neu;
Wenn fern des Abends Flimmer
Purpurn am Apennin verglüht,
Dann schlüpft in's Kerferzimmer
— Verklärt von Jugenbschimmer —
Lucia's Bilb, so holberblüht. 2)

Es sieht ber Mond uns plaubern

— Fernab verhallt der Stunden Schlag —
Er sieht die Theure zaudern,
Bis dämmernd naht der Tag;
Ich spiel' in Lockengolde
Und küsst in Kung' in stummem Glück,
Sie bannt mich gleich Isolde:
"Wie lieb' ich dich, du Holbe!"

"Wie lieb' ich dich! "" giebt sie zurück

<sup>1) 3.</sup> Mai 1241.

<sup>2)</sup> Lucia Biabagola.

Und schwand ihr Bild von hinnen,
Bleibt's ewig doch im Geist mir wach,
Der Traum von trautem Minnen Füllt mir den langen Tag;
Jur Laute sing' ich Lieder,
Biel süße, zu der Liede Preis,
Und sinkt der Abend nieder,
Kost' ich beseligt wieder
Ein Glück, von dem die Welt nichts weiß.

Drum ob mich nimmer lassen, Die mich umgarnt, Bologna's Herrn, Die Welt kann ich nicht hassen, Mir strahlt bes Glückes Stern; Die Laut' ift meine Habe, Die Muse bleibt mir treu gesellt, Mir lacht ber Liebe Labe, Und geh' ich einst zu Grabe, Sterb' ich als Sänger und als Helb.

Kaiserbestattung.

In Speier jum hohen Dome Wallt exuft die Procession, Hoch über bem Menschenstrome Hallt trauernder Glocenton, Grabesgefänge erschallen im Chor, Die Fahne bes Reiches neigt sich im Flor, Die Kaisergruft wartet.

Zwei Särge sieht man ragen, Zwei Kaiser ruhen barin, Der Eine hat erschlagen Den Andern mit seinblichem Sinn, Gerrn Adolf schlug Gerr Albrecht todt, Den stürzte sein Nesse') in Todesnoth, Nun modern sie beide.

Zwei Wittwen mit wankenbem Schritte Folgen im Trauergewand, Der Kaiser?) in ihrer Mitte Führt sie mit stügender Hand; Jungkräftig, von blühendem Leben geschwellt, Hinschreitet er strahlend, der Herrscher der Welt, Im Banne des Todes.

Dahinter die Mönche, die Mahner An irbsche Bergänglichkeit! Boran der Dominikaner, Er streut und betet und weiht, Doch blitzend trifft mit des Hasses Gewalt Heimlich sein Blick des Kaisers Gestalk: Hite dich, Kaiser!

<sup>1)</sup> Johannes Parriciba.

<sup>2)</sup> Heinrich VII.

Noch viermal wird entweichen In eiligem Fluge bas Jahr, Dann wird er die Hostie dir reichen Am heiligen Weihaltar,

Doch in der Hostie birgt sich das Gift, So schlimmes, daß eisiger Tod dich trifft: Die Kaisergruft wartet.

### Friedrich III. (1474)

Aun stehet zusammen, der Reichstag ist aus, Der Kaiser wird nahen — schon leert sich das Haus — Dann wolln wir ihn hemmen und mahnen der Pflicht; Bevor er nicht zahlet, entrinnt er uns nicht, Den wackeren Schmieden von Augsburg.

Sie haben getagt gar lang und gar breit, Der Türke bedräuet die Christenheit, Des Papstes Legat hat geredet mit Macht, Da neigte zum Schlummer sich sachte, ganz sacht Der Kaiser des römischen Reiches.

Hei, heißt bas ein Kaiser! Daß Gott erbarm! Sein Geist ist so träge wie matt sein Arm, Jahrzehende drei blieb er Deutschland fern, Und kommt er einmal, sich zu zeigen als Herrn, So schläft er den Schlaf des Gerechten. heut broht uns ber Türt', einst war's ber Maghar, Ringsrief's: "Zu ben Waffen! Wehrtab bie Gefahr!" Der Kaiser sah ruhig Berwüstung und Graus, Seine Blumen schafft' er in's Winterhaus, Vor herbstlichem Frost sie zu wahren.

Und an Armuth gleicht er ber Kirchenmaus, Berichlechtert bas Gelb stets und kommt boch nicht aus, Sucht in Städten und Klöstern Mahlzeit und Ruh', Sechzehn ber Gulben, zwei Ochsen bazu Jüngft schenkten ihm Reutlingens Bürger.

Wir schenken ihm nichts — ba naht schon ber Troß: Wir beschlugen, Herr Kaiser, Euch Wagen und Noß, Wir lassen Euch nicht, erst thut uns genug, Siebentausend ber Gulben verlangen mit Fug Die wackeren Schmiede von Augsburg.

Was will bort ber Herold? Gi, höret ihn an! Bon ben Cölnern ein Gelbgeschenk bringt ihm ber Mann,

Wie günstig zum Jahlen! Noch fam's nicht zu spät: So laßt fie benn laufen bie Majestät Des heiligen römischen Reiches!

## Die Franzosen in Speier.

Graue Wolfen hängen nieber, burch die Luft ziehn weiße Flocken, In verschlossnen Harren Speiers Bürger bangserschroken, Auf zum Himmel tausendstimmig hebt sich buntverworres Lärmen, Und die Stadt füllt sich mit wilden, grellgeputten Wenschenschwärmen.

Herwärts ziehn von Frankreichs Grenzen trunkne Jacobinerschaaren,
Weiber folgen, Phrygiermüten auf ben fessellosen Haaren,
Vaaren,
Vor bes Domes heilgen Mauern rastet bichtgeballt bie Notte,
Schnöbe Wite, freche Reben sprechen Hohn bem Christengotte.

"Tob den Göttern, Tod den Kön'gen!" also heißt des Schwarms Parole, Um den Freiheitsbaum mit Jauchzen tanzen sie die Carmagnole, Frech das Thor des hehren Domes sprengen sie mit einem Schlage, Zerren aus der Gruft der Kaiser stolze Marmors sarkophage. Aus den Marmorsarkophagen reißen fie ber Raiser Leichen,

Regeln gleich in Reihen stellen fie bie Anochen auf, bie bleichen,

Dit ben Schäbeln nach ben Knochen zielen fie in Domeshallen,

Lachen wiehernd, wenn bie Schäbel rollen und bie Rnochen fallen.

Mit ber Kaiser Bruntgewändern schmuden ted fich freche Weiber,

Tobter helben Burpurmantel wallen ftolg um feile Leiber,

Und ber Staub ber Ruhmgefrönten, bie ben Erbfreis einst bezwangen,

Dedt das Weiß entweihter Schultern und das Roth geschmintter Wangen.

heilgenbilber, Schilbereien reißen fie von hohen Wänben,

Rauben golbburchwirkte Hüllen vom Altar mit plumpen . Händen,

Crucifig, Brebier und Bibel ichleppen fie gehäuft gu-

Und bem Dom entstürzenb gunden braußen fie bes Feuers Flammen.

Werfen in die Gluth die Beute, daß die Flammen rauchend fteigen,

Schlingen brauf bie schmutgen Sanbe neu gu mahn= finntollem Reigen:

"Tob ben Göttern, Tob ben Kön'gen!" also heißt bes Schwarms Parole, Um ben Freiheitsbaum mit Jauchzen tanzen sie bie Carmagnole.

#### Die deutschen Reichskleinodien. (1796)

Es raften brei Männer im Böhmerwalb, Rings rauschen bie Gichen, bie Nacht ist falt.

Drei Rathsherrn find es von Nürnberg, ber Stadt, Sie schlummern, vom nächtlichen Wege matt.

Den Schläfern zu Säupten ruhet ein Schrein, Drauf schimmern viel Runen im Monbenschein.

Die uralte Truhe, gebettet in's Moos, Sie birgt die Kleinode des Reiches im Schoof.

Es nahten die Franzen mit wilbem Geschrei, Da flohn mit bem Schat, mit bem hehren, die brei.

Tief schlafen bie Männer, entrückt ber Gefahr, Da steigt aus ber Erbe ber Zwerge Schaar. Sie öffnen ben Schrein, fie holen hervor Die prunkenben Schätze und singen im Chor:

"Willfommen, willfommen im rauschenben Walb, Wie glitert die Krone, vom Mondlicht umwalt!

"Wir schmiebeten einst fie am heimlichen Ort, Wir nahmen bas Golb vom Niblungenhort.

"Drauf trug sie ber Kaiser, Herr Karl, ber Helb, Balb beugten fich ihr alle Bolfer ber Welt.

"Drauf hat fie umstrahlt manch kaiferlich haupt, Oft war fie vom Lorbeer bes Sieges umlaubt.

"Oft strahlte fie blinkend im beutschen Dom, Zog über die Alpen in's heilige Rom.

"So schwand ein Jahrtausend, stets ftrahlte sie gleich, Nun neigt sich zu Ende bas alte Reich.

"Der Sabsburg, ber lette, wird steigen vom Thron, Nach Norden, nach Norden nun wandert die Kron'.

"Im Norden schreitet mit abligem Sinn In Hoffnung die füßeste Königin. ')

"Sie trägt unterm Herzen ein blühenbes Kind, Zum Leben erwectt es ber Märzenwind. 2)

<sup>1)</sup> Luife.

<sup>2) 22.</sup> März 1797.

"Dem sind fie beschieden, dem find sie bescheert, Das Scepter, die Krone, der Apfel, das Schwert.

"Hochherrlich erneut er das beutsche Reich Und banbigt die Feinde mit fraftigem Streich."

So singen die Zwerge, der Tag erwacht, Da tauchen sie schweigend zurück in die Nacht.



#### ALDERMAN LIBRARY

The return of this book is due on the date indicated below

DUE | DUE

Usually books are lent out for two weeks, but there are exceptions and the borrower should note carefully the date stamped above. Fines are charged for over-due books at the rate of five cents a day; for reserved books there are special rates and regulations. Books must be presented at the desk if renewal is desired.

L-1-7672044

Dig zed by God

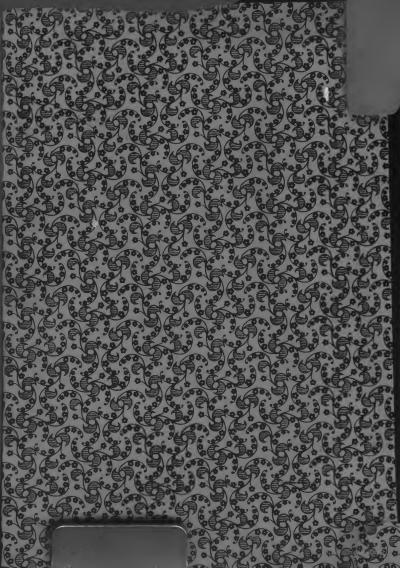